

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

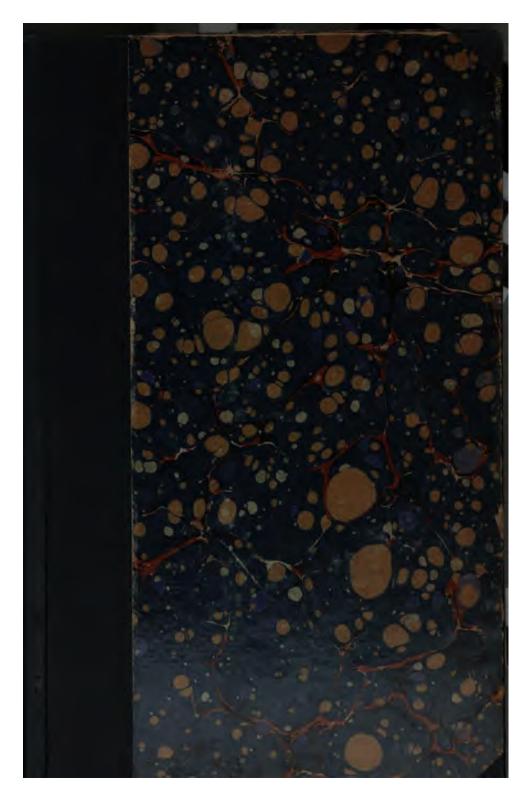





# From the library of WILLIAM ALPHA COOPER 1868–1939 Department of Germanic Languages 1901–1934

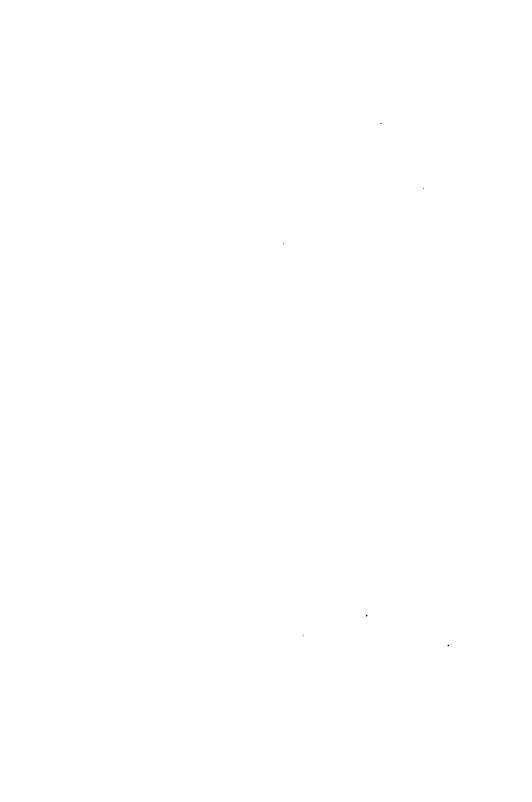



Zur

# · Geschichte

bes

# Weimarischen Theaters.

Bon

Dr. E. W. Weber.

**Beimar** Hermann Böhlau 1865. G

W 422 W

# Dormort.

Statt eine vollständige Geschichte des Weimarischen Theaters unter Goethes Leitung zu veröffentlichen, wozu es jetzt noch nicht Zeit ist, da noch manche geschichtliche Quelle werthvollen Gehaltes bis jetzt verschlossen blieb, übergebe ich hiermit zunächst der Deffentlichkeit eine Reihe von Vorträgen, welche in dem Mittwoch Derein in Weismar von mir gehalten worden sind. Sie beziehen sich alle auf das Weimarische Theater unter Goethes Leitung, und sind aufgezeichnet in der Geschichte dieses Vereins, welche Carl von Beaulien Marconnah, der jetzige Bundesstagsgesandte, in feiner und trefslicher Weise aufgestellt hat.

Der erste Vortrag unter der Aufschrift "der Vers im Drama", ursprünglich klein und in eigentlicher Form eines Bortrags abgefaßt, erscheint hier in ausgedehnter und er-

weiterter Gestalt und ift eber eine Abhandlung zu nennen; er enthält gerade das, wodurch das Weimarische Theater vor andern sich auszeichnete und hat deshalb eine solche Länge erhalten. Es fam nämlich barauf an, ideale Richtung, welche die Weimarische Bubne genommen, nachzuweisen, wie sie mehr und mehr eine poetische geworden war und wie ihre Mitglieder von Sahr zu Jahr größere Fortschritte in der theatralischen Runft gemacht hatten. Dieses allmähliche Weiterschreiten und Aufstreben zu dem Idealen ist hauptsächlich bemerkbar und hervortretend in verschiedenen Reiträumen. Was z. B. Besonderes und Herrliches seit der Aufführung der soge= nannten Wallensteinischen Trilogie, mit der die ideale Richtung ihren Anfang nahm, mehrere Jahre hinter einan= ber einzeln und zerftreut in Weimar gegeben worden mar, bas wurde 1802 in den Sommervorstellungen in Lauchstedt, als das neue Schauspielhaus mit dem Vorspiel .. Was wir bringen" eingeweiht wurde, zusammengefaßt und zu ichneller, bequemer Uebersicht wiederholt. cher Reitpunkt war auch im Jahr 1805, als das Andenken Schillers in einer wurdigen und erhebenden Beise gefeiert In einer guten Auswahl waren neue und alte wurde. beliebte Stücke zusammengestellt und ließen von dem mas weiter geleistet worden war, eine leichte Uebersicht gewin-Borzüglich aber zeigten sich die höher gesteigerten nen. Leiftungen ber Gesellschaft in Leipzig 1807. Stude von poetischem Werth und höherem Schwunge, Goethesche wie Schilleriche, tragische und tomische, murben producirt und

die Schauspieler traten gern vor einem Publikum auf, von dem ein großer Theil nach Poesie verlangte und die ideake Richtung ihrer Darstellungsweise kennen sernen wollte.

Weil in diesem Vortrag die einzelnen Theaterjahre, namentlich die letzten (1805 — 1806 — 1807), ein vollständiges und zwar ein von einer geistigen Aufgabe zur andern fortschreitendes Repertorium aufgestellt erhielten, so könnte hierin ein-Stück der Geschichte des Weimarischen Theaters gefunden werden, wenn nicht in der eigentlichen zusammenhängenden und abgerundeten Geschichte manches fürzer und übersichtlicher gestaltet sehn müßte. Es wird dieß nur als Probe gegeben, in der Hossmung, daß mancher Kundige, wenn er den eingeschlagenen Weg nicht als den rechten ansehen könnte, mir den empfehlenswerthen befren angeben werde.

Der folgende zweite Vortrag, einen Streit zwischen Herder und Goethe enthaltend, ift in kulturhistorischer Hinssicht bemerkenswerth. Er betrifft Schule, Kirche und Theaster und zeigt, wie jeder dieser Männer für seine Sache, die er zu vertreten hatte, sorgte.

Der dritte Bortrag "das Heilige auf der Weimarischen Bühne unter Goethe" enthält manches Interessante, z. B. wie man anderwärts auf der Bühne in Hinsicht auf das Religiöse und Kirchliche versuhr, hauptsächlich aber wird dargethan, wie Goethe als Borsteher des Theaters sich zeigte, wenn seine Bühne mit der Kirche in Berührung fam und wie das Weimarische Publikum in solchen Fällen dachte.

Der vierte Vortrag über Christiane Neumann = Becker, Goethe's Euphrospne, führt in die erste Zeit der Weimarisschen Bühne unter Goethe und weist nach, wie dieser mit besonderem Interesse eine junge talentvolle, anmuthige Künstlerin belehrte und bildete und wie diese durch ihr reisnes sittliches Leben und durch ihr freundliches und anspruchssloses Wesen allgemeine Achtung und Liebe gewann.

Möchte mir gelungen sehn, durch diese verschiedenen Beiträge die Geschichte des Weimarischen Theaters unter Goethe hie und da etwas gefördert und in ein helleres Licht gestellt zu haben!

Weimar, im Mai 1865.

G. 28. 2Beber.

# Inhalt.

(Die Bahlen bebeuten bie Geiten.)

### Der Bers in Drama

Goethe, Schiller, bie Griechen 1-8. Schillere Bebenten über bie Tauglichfeit bes Berfes im Drama 9. Beginn bes Streites über ben Bere 9. Goethe erklart fich fur ben Bere 10. Die Begner bes Berfes u. die bamalige Beitrichtung 10. Engel 12. Leffing, anfange gegen ben Bere, nimmt ibn wieber auf 14. v. Brame, ber Dichter bee erften beutiden Dramas im fünffüßigen Jambus, Beinrich Schlegel, Chr. F. Weife 15. Dobellin's Berfuch mit Leffinge Rathan, v. Dalberg 16. Der Dionch vom Carmel 17. Umarbeitung bee Don Carlos in Brofa 17. Die Ditichutbigen erfahren eine gleiche Bearbeitung 18. Schröder ale Anhänger ber Profa 19. "Der Dichter" v. A. Rlingemann 20. Die Schauspieler Gegner Des Berfes 22 33. Der Bere auf ber Beimarifchen Buhne 33. Goethes Leitung 33. Don Carlos 34. Dab. Beder 37. Ballenftein 38. Bejuche in Lauchstebt u. Rubolftabt 43. Guftar Baja 44. Mahomet nach Boltaire 45. Dacbeth, von Schiller bearbeitet 46. Maria Stuart 47. Shillere Theilnahme an ber Leitung bee Theatere 50. Goethee Betheiligung an ben Broben Schillericher Stude 51. Octavia von Robebue 53. Tancreb 54. Palaophron u. Reoterpe auf ber Privatbuhne ber Berzogin Amalia. Die Bruber bes Terentius 56. Rathan ber Beife 58. Jon v. A. B. Schlegel. Turanbot. Iphigenie auf Tauris. Alartos v. F. Schlegel. Wieberholungen 60.

Die Leiftungen ber Beimarifden Schaufpieler 60. Beder in ben Raubern 61 Demoif. Jagemann ale 3on 61. Die Befetung ber Turanbot 63, ber 3phigenie 65, bes Martos 70. Lauchftebt. "Was wir bringen" 72. Repertoir ber lauch= ftebter Bubne 76. Das Boboiche Chepaar geht nach Stuttgart 76. Bieberbolung von "Bas wir bringen" in Weimar 77. Balaophron u. Reoterpe 78. v. Einfiebels Dlobrin 80. Riemebere Frembe aus Andros, ber Beautontimor= umenos 81. Cervantes Portrait von Ginfiebel, Scherz und Ernft von Stoll 82. Der Reffe ale Ontel, holberge Don Rannbo be Colibrador 83. Die Braut von Deffina 84. Die naturliche Tochter 87. Die Jungfrau von Dr= leans 92. Goether Befriedigung über ben guten Fortgang bes Theatere 95. Goethe, Schiller u. bie Weimarifchen Schaufpicler in Lauchftebt !6. Rubol. ftabt 97. Goethes Theateridule 97. Chaffpeares Julius Cafar 100. Der Barafit 102. Die frangofifden Rleinftabter u. bie beutiden Rleinftabter von Robebue 104. Berichiebene Luftspiele 105. Die Oper. "Der Baffertrager" von Cherubini wird mit Beifall aufgenommen 107. Borwiegen ber Opern nach bem Frangofifden 108. Racines Mithribat von Bobe bearbeitet 108. Die Suffiten vor Raumburg von Ropebuc 109. Wilhelm Tell 110. Die Darfteller biefes Studes 114. Jern und Bately 116. 53 Tage in Lauchftebt 117. Das Theaterjahr 1804-1805. Got von Berlichingen in neuer Bearbeitung 119. Robebues Johanna von Montfaucon 125. Die Stlavin in Surinam von Kratter 126. Die barmbergigen Brilber von Robebue. Der Darichall von Cachjen 127. Loreng Start von fr. L. Schmibt. Die Sulbigung ber Runfte 128. Bieberholungen 130. Phabra 131. Regulus von Collin 134. Othello bearbeitet von S. Bof 135. Pflege bee Luftspiele 138. Die Bagenftreiche von Robebue 139. Die Mitfoulbigen in Alexandrinern 139. Der Gelbftgefällige von Alex. Bolff 141. Die Laune bee Berliebten 141. Bermehrung bee Repertoriume burch neue Opern 142. 40 Theaterabenbe in Lauchstebt 141. Schillere Tobtenfeier in Lauchftebt 145. Lieb ber Glode 146. Beranberungen in ber Chauipiclerwelt. Fr. u. Ferb. Corbemann 148. Ehlere und Frau 149. Minna Ambrofc 151. C. F. Leo 151. Weberling 153. 3. Fr. Lorging 153. Emilie Elftermann 154. Erneftine Engel 155. Bilbelm Denb 155. Das Theaterjabr 1805-1806. Wieberholung von Schillere Tobtenfeier in Beimar 156. Uebergewicht ber Tragobie, bee Luftfpiele und ber Oper über bae Schaufpiel 157. Wieberholungen von Studen 158. Die Berichmorung bee Fiesto 158. bogune von Corneille 159. Stella 160. Der Cib von Corneille 162. und neue Luftiviele 164. Die Over 169. Borftellungen in Lauchftebt. Der Freper von Ralpbon von A. Apel. Das Geftanbnig von Ropebuc. Bernere Beibe ber Kraft kommt nicht zur Aufführung 171. Das Theaterjahr 1806-1807, Kriegerifche Unruhen 173. Das Theater 10 Bochen gefchloffen. Biebereröffnung am 26. December 175. Das Geftanbnif 176. Die Erben von Beifenthurn 177. Die Organe des Gebirns von Rogebue 178. Die Comotic in ber Comobie. Blinde Licbe von Robebue. Blantus' Befrenft von Robebue. Der Pfandbrief. Die Journaliften von Schute 179. Der Spieler von 3ffland. Reue und Erfat von Bogel. Eugenie, nach Beaumarchais, von Bulpine 180. Taffo 182. Der Sahnenichlag von Robebue, Fanista von Cherubini 185. Selene von Mebul 186. Leipzig, Lauchftebt, Leipzig 187. 25 Theaterabenbe in Leipzig. Don Carlos 189. Schilleriche Dramen 191. Goe= thefche Dramen 192. Luftfpiele 193. Die Oper 194. 16 Theaterabente in Lauchftebt 195. 18 Abenbe wieber in Leipzig 196. Abidieb von bem Leipziger

Bublitum 197. Characteristit der Beimarischen Schauspielerzesessische 199. Das Personal in der Oper und im Schauspiel: Strobe, Morhardt 204. Stromeher, Dirzka 205. Unzelmann, Dend, Citenstein, Demois, Jagemann, Mad. Beder 206, Demois, Engels, Elsermann, Sitie, Caroline Spengler, Beder 207. Dend, Gilenstein, Genast, Matstolmi, Graff 209. Lorzing, Dels 210. Meinhold, Mötsch, Unzelmann 211. Wolff 212. Mat. Bed, Mad. Beder, Demois, Elsermann 214. Demois, Engels, Demois, Jagemann, Demois, Sitie 215. Mad. Teller 216. Mad. Wolff 217. Sophie Teller, Louise Bed 219. Vorzüge der Gesellschaft 219—222.

| Streit zwischen Herder und Goethe        | • | • | 225 |
|------------------------------------------|---|---|-----|
| Das Heilige auf der Weimarischen Bühne . |   |   | 249 |
| Christiane Neumann (Goethes Euphrospne.) |   |   | 275 |

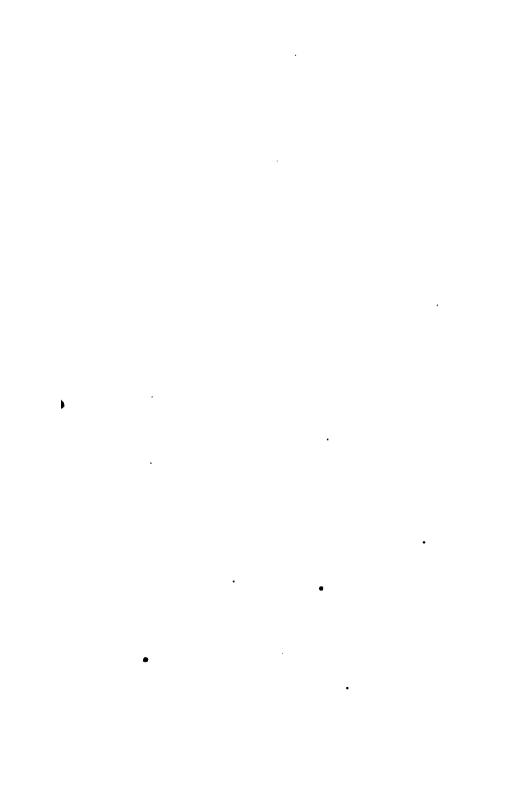

Der Bers im Drama.

·. • 1 . 

Gerade zu der Zeit, als noch der Streit bestand, ob Bers oder Prosa im Drama gelten solle, schreibt Schiller von Weimar (26. Sept. 1800) an Goethe nach Jena: Es würde ihm sehr lieb sehn, wenn er ihm Hermanns Buch von den griechischen Shlbenmaßen zu lesen verschaffen könnte, denn was er ihm neulich (21. Sept.) bei einem Besuch in Jena vorgelesen, den Monolog der Helena, habe seine ganze Aufmerksamkeit auf die Trimeter gerichtet und einen so großen und vornehmen Eindruck auf ihn gemacht, daß er wünsche in die Natur und das Wesen dieses antiken Bersmaßes tieser einzudringen.

Auch habe er große Luft sich in Nebenstunden etwas mit dem Griechischen zu beschäftigen, nur um soweit zu kommen, daß er in die griechische Wetrik eine Einsicht erhalte. Er hoffe, wenn Humboldt von seinen Reisen im Ausland') hieher zurückfommt, dadurch d. h. daß er sich mit den metrischen Gesetzen der Griechen vorher bekannt gemacht habe, eher von ihm im Gespräch etwas zu prositiren, als wenn er unvordereitet über diese Sache mit ihm verhandle. Aber nicht blos um das Buch von Hermann bitte er, auch wünschte er zu wissen, welche griechische Grammatit und welches Lexison das brauchbarste sehn möchte, worüber Friedrich Schlegel wohl am besten werde Aussunft geben können.

Man sieht aus diesen Aeußerungen und Wünschen Schillers, wie unablässig er, der bereits bedeutende Oramen gedichtet hatte, an seiner Ausbildung und Entwickelung als Oramatiker arbeitet, wie viel ihm daran liegt, vollkommener zu werden in der Erkenntniß des Bersbaues, hauptsächlich aber wie er dahin strebt, die kunstreichen metrischen Formen der Griechen kennen zu lernen und das ernste Orama dem edlen hohen Geiste der alten Tragödie nahe zu bringen. Die Helena, das Sinnbild der höchsten Schönheit, wie Goethe selbst sie nennt, hat ihn aufgeregt und mächtig ergriffen. Es liegt ihm daran in diesem Sinne zu dichten und Studien zu machen und die Griechen sollen ihm auf seinen poetischen Bahnen mit der Fackel leuchten, denn sie sind ja Meister in allem Formellen und Führer zu jeder Wissenschaft und Weisheit.

<sup>1)</sup> W. v. Humboldt lebte eine längere Zeit in Paris und hatte den Freunden an der Im und Saale Hoffnung gemacht bald zu ihnen zurückzukommen. Er kehrte aber erst im Sommer 1801, vermuthlich über Weimar und Jena, in die Heimath zurück und verweilte über ein Jahr daselbst, in Berlin und Tegel. S. G. Schlesier in den Erinnerungen an W. v. Humboldt. Th. 2. S. 56.

Schiller hatte zwar in seiner Jugend Griechisch gelernt. aber nur oberflächlich und höchst dürftig, obgleich er dem Schwabenlande, wo gründliche Schulbildung zu Saufe ift, angehörte; er las später griechische Dichter, übersette fogar aus ihnen, aber nur mit Sulfe von Uebersetungen, meift halfen wörtliche lateinische Paraphrasen aus, die am ersten feinem Dichtergeifte erlaubten, in den Sinn des Alterthums einzugehen. Jest aber will er fich etwas mit dem Griechischen beschäftigen, auf gründliche Weise, nicht ohne Grammatit und Lexiton, um wenigstens zu einem Berftandnig der griechischen Metrif zu kommen, welches er, wie er wohl fühlte, durch den blogen Gebrauch von Uebersetzungen nicht erhalten fonnte. Goethe indek ist damit nicht einverstanden. Immer nur auf die reinste und schnellste Fordernig des Freundes bedacht, ließ er ihm zwar die angedeuteten Bücher zukommen, aber nicht von Jena, sondern gleich aus seinen eigenen Budern in Beimar durch Bulpius, bem er beshalb gefchrieben, sucht ihn aber von einem Unternehmen abzuhalten, was ihm nur Noth und Bein machen muffe, ohne ihn in feiner Broduktion zu fördern, und weift ihn auf humboldts Ruckehr hin, ber ihm bann feinen theoretischen Beiftand nicht entziehen werde. Ginftweilen schickt er ihm einen Auffat von Humboldt über den Trimeter, von dem er eine, wenn auch sehr fehlerhafte, Abschrift hatte, dann einen Theil der Uebersetung desselben bon Aeschhlus Agamemnon. Daraus hofft Schiller allerlei zu lernen, denn es wird ihm schwer mit Hermanns Bud jurecht zu kommen: schon born herein

finden fich Schwierigkeiten, welche die Fortfetzung des Stusbinms unterbrechen.1)

humboldte Ueberfetung aber fand Schiller ju fcmer, hart und undeutlich; doch war sie ihm nicht ohne Ruten, es wehte ihm daraus der einfach erhabene Sinn des Alterthums entgegen, ließ ihn empfinden bas Bedeutungsvolle jeder Rede und jedes Chorgefanges, forberte ben Fortichritt in der formellen Technik, in der Behandlung der poetischen Sprache und des Rhythmus und fonnte ihn der höhern bramatischen Runft der Griechen näher rücken, wohin sein Augenmerk und Streben ichon lange und damals bornehm. lich gerichtet wor. Denn er fühlte den Drang eine Tragodie im antifen Styl nach Sophotles Ronig Debipus, wie er felbst in einem Briefe (Dr. 370) an Goethe fagt, ju bichten und dichtete die Braut von Meffina, dabei unterstütt und mächtig gehoben burch die freiere Stolberasche Uebersetung von 4 Tragodien des Aeschiplus (des Prometheus, der Sieben vor Theben, der Berfer und der Eumeniben), insofern sie ihm eine noch größere Bekanntichaft mit bem erhabenen Dichter gewährte und eine Versetung in die alte Zeit erleichterte. 2)

<sup>1)</sup> Gerabe so wie er später bie Bossische Prosobie nicht durchstudieren konnte, wie er am 30. Mai 1803 an Goethe schreibt: "Ich bin nicht weit darin gekommen. Man kann sich gar zu wenig Allgemeines daraus nehmen, und für den embirischen Gebrauch, etwa zum Anfragen in zweiselhaften Fällen, wo sie vortrefsliche Dienste thun könnte, sehlt ihr ein Register, wo man sich das Orakel bequem holen könnte. Ihr Gedanke sie zu schematischen, ist das einzige Mittel sie drauchdar zu machen."
2) S. Schillers Worte dei Hosmeister 5. Th. S. 68 unten Not. 3.

Bas nun Schiller mit diefer Dichtung erreichen wollte. erreichte er; sie ist ganz geeignet die Tragodie der prosaischen Wirklichkeit zu entreißen und sie ganz und gar in eine atherische Region empor zu heben 1). Ueberall, namentlich in den Chorbartien, sind Entlehnungen bon Ideen, Situationen und Ausdrücken aus griechischen Tragodien bemerkbar, welche die Bracht und das Keierliche der Dichtung erhöhen und in Berbindung mit kunftreichen dem Bechsel der Gefühle entsbrechenden Bersmaßen einen mächtigen Zauber über das Ganze verbreiten. Daher war die Aufnahme des Studs ausgezeichnet, wenigstens bei bem gebildeten Theile bes Bublifums. Statt aber nun in diefer Richtung noch Aehnliches zu fchaffen und fich barin mehr und mehr zu beseftigen, wandte fich ber Dichter zum Wilhelm Tell, ber ihn mächtig anzog. &r empfahl sich zum Theater fehr burch feine Boltsmäßigkeit, wie Schiller felbst an humboldt schreibt, iusofern er alle Bolksklassen zu einer nationalen Handlung vereinigt, und machte bei der Aufführung einen größern Effett als die anbern Schillerichen Stude, indem Gebildete wie weniger Bebilbete bon bem Gegenstande gleichmäßig ergriffen murben. Auch in Wilhelm Tell sind Anklänge an griechische Dichter, an Homer und die Tragifer, welche ben ebeln Sinn bes Dramas fördernd heben, und lyrische Bartien, zu Anfang in Liebern wie auch fpater eingefügt, machen bas Schauspiel poetischer. In der Jungfrau von Orleans hat der Dichter Die Scene mit Montgomern, wo diefer die Jungfrau um

<sup>1)</sup> S. Schillers Leben bon hofmeifter 5. Th. G. 66.

sein Leben bittet und ein reiches Lösegeld verspricht, im Geiste der Homerischen Dichtung gebildet und ihr dadurch ein altersthümliches Aussehen gegeben '). Das Antike wird serner bemerkbar in der in Trimetern abgesaßten Scene zwischen Iohanna und Montgomerh, die Schiller zuerst versucht, noch ehe der Entwurf der Tragödie fertig ist. Die Verse sind volltönend und größtentheils glücklich gebildet ').

In der Maria Stuart ist auch manches, was an das ariecische Orama erinnert, wie das rasche, fraftige Wechselgespräch zwischen Leicester und Mortimer (Att 2. Auft. 8. S. 84), wo von beiben ftichomythisch Rede und Gegenrede, wie Pfeile, hin und her geschnellt werben. Und hat nicht Schiller die Griechen im Auge, wenn er anfängt fich einer größern Freiheit ober vielmehr Mannigfaltigfeit im Sylbenmaß zu bedienen, wo die Belegenheit es rechtfertigt, wie zu Anfang des dritten Aftes der Maria Stuart die veränderte Bersart eine treffliche Wirkung macht, besonders durch ben Gebrauch bes Reims an Stellen, wo die Empfindung fich hebt und ftarke Leidenschaft spricht? Diefe Abwechselung, meint ber Dichter, sei auch in ben griechischen Studen und man muffe bas Publitum an alles gewöhnen. Dasselbe hat der Dichter hie und da versucht und diese Bersuche sind gunftig und mit Beifall aufgenommen worden.

Mochte nun auch Schiller durch seine Stücke eine außerordentliche Wirkung hervorbringen und immer neue drama-

<sup>1)</sup> S. Iliabe B. 21. 34 ff. 11. 221 ff. 6. 37 ff.

<sup>9)</sup> Rur einmal hat fich ein Siebenfliffler eingeschlichen Att. 2. 7. wo Johanna fpricht: Du bift bes Todes! Eine britt'iche Mutter zeugte bich.

tische Triumphe feiern, mochte daran auch die äußere Form, die Bersification ihren besondern Antheil haben, so wurde er doch manchmal und selbst mitten auf seiner Siegesbahn schwankend und legte sich wirklich im Ernst die Frage vor, ob es nicht besser sei, das solgende Stück, was er dichte, sowie alle, die auf dem Theater wirken sollen, lieber gleich in Prosa zu schreiben, denn alles ziehe noch zur Prosa herab, Schauspieler und Publikum. Das hatte er auf einer Reise (1801) in Dresden und Leipzig bemerkt, wo er beim Besuch der Theater dieser Städte zuweilen eine Declamation hörte, die es ihm ganz unmöglich machte zu errathen, ob ein Schauspiel in Prosa oder in nachlässigen Jamben geschrieben sei, wo der Vortrag alles that, um den Bau der Verse zu zerstören und das Publikum nur an die liebe besqueme Natur gewöhnt war.

Ein solches Schwanken und Bedenken Schillers über die Tanglichkeit der Berse im Drama und seine Neigung sich der Bequemlichkeit und Natürlichkeitsrichtung der Schauspieler wie der Zuschauer zu accommodiren sag in der Zeit. Auch damas wurde noch an vielen Orten Deutschlands unter Freunden und in größern Cirkeln wie in öffentlichen Blättern, besonders aber in Bersin'), Weimar und Jena, den damas hervorragendsten Stätten deutscher Bildung und deutschen Geschmacks lebhaft hin und her gestritten, ob der Bers für das Drama passe oder ob nicht vielsmehr Prosa in demselben herrschen solle. Dieser

<sup>1)</sup> S. Schlefier in seinen Erinnerungen an B. v. Humbolbt Bb. II. S. 56.

Streit hatte in ber zweiten Balfte bes abgelaufenen Jahrhunderts begonnen, war in das neue bereingetragen worden und follte nun unter der jungen Sonne des neuen Tags entschieden werden. Entschieden war er eigentlich schon; man hätte nur Goethes Wort mehr beherzigen follen, wenn er im November 1797 dem Freunde, der bereits seinem Wallenstein nach langem Schwanken statt der Prosa eine poetisch rhythmische Umgestaltung zu geben angefangen, ausdrücklich erklärt: Alle dramatischen Arbeiten (und vielleicht Luftspiel und Farce querit) sollten rhythmisch sehn und man würde alsdann eher sehen, wer was machen kann u. s. w. Schiller hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß es unmöglich fei, ein Gedicht in Brofa zu fchreiben, hatte beshalb für die Einführung der Jambensbrache im Wallenstein fich entschieden und erklärte nun, daß er faum begreife, wie er es je anders habe wollen fonnen. Indem aber Goethe den Bere für das Drama empfahl, dabei das System der gemeinen Raturnachahmung zu verdrängen suchte, so war dies eins von den erften und vorzüglichsten Berdiensten, die er fich in der deutschen Literatur erwarb. Er dachte hier, ähnlich wie die Griechen, welchen ein bichterisches Wert, ein Drama, welches in Brofa verfaßt worden wäre, als ein Unding erschienen fenn würde. 1)

Diejenigen nun, welche gegen den Bers im Drama waren, verbannten ihn daraus unter dem Borwande gröferer Natürlichkeit; das Drama sei ja die Borstellung einer

<sup>1)</sup> Bgl. Bielands Ausspruch in der Thalia Deft 1 S. 99: ein volltommenes Drama milffe in Berfen geschrieben fenn.

Handlung, wie fie sich im Leben wirklich zugetragen und im Leben spreche boch niemand in Bersen; durch die Berssprache oder gebundene Rede werde ja alles so steif, einförmig und eintönig, wogegen die ungebundene Rede oder die Prosa sich sehr mannigsaltig und je nach den Gegenständen, welche sie behandelt, einen verschiedenen Charafter annehmen könne, sie könne sich viel freier und frischer bewegen, alle Begriffe und Gedanken populärer machen, und sei für Reslexion und bezlehrende Mittheilung, durch raschen, leichten Dialog, durch seine und pikante Bendungen geeigneter, die Prosa locke nicht wie der Bers ins Breite, sühre nicht zur slachen Schönrednerei, zum Phantastischen und Schmuckreichen, zum Bilderwust und Wortschwall, sondern gehe geradeswegs auf das Einsache, Wirkliche, Verständige und Wahre.

Als dieser Streit gegen den Bers im Drama geführt wurde, herrschte fast überall in Deutschland eine breite und platte Natürlichkeit, eine nüchterne, verständige Altklugheit und Anfklärung, wie sie Friedrich Nikolai, nach Schelling's Urtheil der wahre Wasserstoff des Zeitalters, gern hatte und in Folge davon galt auch auf der Bühne nichts, als was der alltäglichen Brauchbarkeit und gemeinen Wirklichkeit angehörte und dem gewöhnlichen Hausverstande zusagte, dessen Organ allein nur Prosa zu sehn schien. Daher war es nicht auffallend, daß viele den Bers, der schlechterdings Be-

<sup>1)</sup> Schätzenswerthe Bemerkungen hierüber giebt in neuester Zeit G. Frehtag in ber Technit bes Dramas S. 271 ff.

<sup>\*)</sup> S. Bilmars Geschichte ber D. Nat. Literatur Th. 2, S. 302. Bgl. Schiller bei Hosmeister Th. 3, S. 316.

ziehungen auf die Ginbildungsfraft fordert, verwarfen, felbft Männer, die durch gelehrte Kenntnif und ansprechenden Runftfinn, somie durch leichte, amufante Lebensbildung bor andern vortheilhaft fich auszeichneten, wie der Berfaffer bes Philosophen für die Belt und des Lorenz Stark. Jacob Engel, eine Zeitlang mit ber Leitung des Berliner Theaters beauftragt, meinte, es fei widerfinnig, Schauspiele in Berfen au schreiben, und erflärte geradeau, wir mußten die griechi= schen Autoren nicht blos zu erreichen, sondern auch zu übertreffen fuchen, und bagu mare ichon bas ein Mittel, baf wir unfere Dramen in Brofa verfagten. Gine feltsame Unficht, aum Theil auf bem Natürlichkeitsprincip beruhend, jum Theil von einem Gefühl poetischer Impotenz biftirt, benn was Engel felbst nicht machen tonnte, bas follte auch nichts fenn. Beil er feine Schauspiele in Berfen ju fchreiben vermochte, so sollte es widerfinnig fenn, Schauspiele in Berfen zu fchreiben. Befannt ift ja auch und bas giebt bas befte Zeugnig bon ber Einseitigfeit seines Geschmacks, bak er ben Otto von Wittelsbach von Babo für das beste deutsche Trauerspiel hielt, daß der Hausvater von Diderot und der Philosoph, ohne es zu wissen, von Sedaine, seiner Meinung nach, die einzigen werthvollen Stucke des frangofischen Theaters waren, und daß ihm Bürgers Balladen das galten, was die Iliade dem Ariftoteles gewesen, das Sochste der Boefie.

Bei solchen Ansichten konnte die Kunft unter Engel in Berlin keine Fortschritte machen. Zwar hat er gerühmte Luftspiele "der dankbare Sohn und der Edelknabe" gedichtet, oft gesehene, rührende Lustspiele, in Diderot-Lessingschem Styl,

ausgezeichnet burch sittliche Reinheit und auten Dialog, aber es find Erzeugnisse ohne allen höheren Aufschwung der Bhantafie, ohne poetische Erhebung und Begeifterung. Auch als Schauspieler war er nicht unbedeutend, wenigstens in friiherer Zeit, aber in einem eingeschränkten Fache. Den Tellheim the ber Minna von Barnhelm und den Comthur in Diderots Banevater fpielte er in Leibzig, jur Freude der Bufchauer, auf einem Liebhabertheater, an dem auch Corona Schröter und Goethe Theil nahmen. Indeg war Engel in feiner Bilbung zu einseitig, um als Borftand ber Buhne fur bas wahrhafte Gedeihen der Runft zu wirken und konnte keinen Rünftler durch mündlichen Unterricht bilden, so viele Mühe er sich auch gab, wohl aber bot er dem angehenden und ftrebenden Schausbieler in feiner Mimit eine Angahl feiner Winke und Andeutungen für mimische Darstellung als Norm und Regel bar.

Engels wunderlicher Ausspruch über Untauglichkeit der Berssprache im Drama fällt um so mehr auf, als schon vor ihm Ioh. Elias Schlegel bemerkt hatte: "Es gibt kein Kunstwerf von keiner Gattung, das nicht die eine oder die andere Unwahrscheinlichkeit hätte; selbst das Drama hat, außer der Bersissication, noch ganz andere, die man doch nicht bloß duldet, die man ausdrücklich verlangt. Bolle Wahrheit der Natur verlangt Niemand; sogar beleidigt sie den guten Gesschmack. Im Drama nun ist eben die Bersissication ein Mittel, die Nachahmung des Lebens gegen das wirkliche Leben abzuseten." Iene Natürlichkeitsrichtung, welche Bersin respräsentirte, deutet Goethe in solgenden Bersen trefslich an:

Ob es tunstreich ober zierlich, Geht uns so genau nicht an. Wir sind bieder und natürlich; Und das ist genug gethan.

Zwar hat auch Lessing in seinen ersten Dramen der möglichst zu erreichenden Natürlichkeit wegen den Bers auf gegeben, aber er wufte, was er wollte. 218 ein geiftig : flarer und besonnener Beros feiner Zeit wirfte er wohlthätig und gewaltig, auf ber einen Seite burch Rampf und Berftörung, auf der andern durch neues Begründen und Aufbauen. Er fampfte gegen die Berrichaft der französischen Boetif in Deutschland, suchte bas Frangosenthum, bas nach bem dreifigjährigen Rriege im Gewande ber Diplomaten, bes Hofmanns, bes Hofpoeten, mit Alongenperude und zierlichem Degen sich eingeschmeichelt hatte, durch das strenge Dage und die durchsichtige Form der Untite zu beschränfen, und ben Alexandriner, gleichsam ben zweigeschenkelten Sofmann unter den Beremagen, durch eine gediegene deutsche Profa bon der Buhne ju verdrängen. Wenn diefer Bere bei ben witigen antithesenreichen Franzosen einigermaßen die Stelle bes Poetischen vertrat, so war er boch für das deutsche Dhr ein mahrer Greuel und hat felbft in ber geschickteften Behandlung etwas Antipopuläres. Man sehe nur die Trauerfbiele von Andreas Gruphius, durch ben diefer Zopfvers, von Holland aus, wo er feche Jahre lang auf der Hochschule ju Lenden lehrte, in bas beutsche Drama fam, bann bie Stude Gottschede, des Freundes der französischen Formrichtigkeit, und seiner Frau und gahlreichen Schüler; berbreitet ift er

auch durch die Dichtungen von Elias Schlegel, Cronegt und Ch. F. Weiße in Leipzig.

Doch Lessing baute 1779 wieder auf, mas er zerftort hatte, bas Drama in Berfen. In Nathan bem Beifen, welcher, bon ber Buhne aus die Religionsfreiheit empfehlend, burch seinen Inhalt ichon Erhebung und Würde mit sich brachte, zeigte fich die höhere Stimmung bes Gemuths in ber veränderten äußern Form, in dem Berlaffen der Brofa, an beren Stelle ber fünffüßige Jambus eintrat und feitbem im Drama allmählich sich einbürgerte. Angebahnt hatte ihn ber Freiherr von Brame1) aus Weifenfels durch feinen Brutus um 1755, das erfte deutsche Drama in diesem Bersmaße, welches 1768 von Leffing herausgegeben, am 20. Aug. 1770 in Wien aufgeführt wurde. Etwas später bearbeitete Beinrich Schlegel, ber Bruber von Elias Schlegel, Thomsons Tranerfpiel Sophonisbe und einige andere in fünffußigen Samben, mit dem Bemerken, es gewinne diefes Shibenmaß ber Engländer in Deutschland mehr und mehr Beifall, da man die porzualichfte Bequemlichkeit desfelben zur dramatischen Declamation erfenne. 2) Und Chr. Felix Beife gab die Befreiung von Theben in fünffüßigen Jamben, wahrscheinlich auch frühzeitig, ohne daß diese Tragodie aufgeführt wurde, dagegen fam fein Atrens und Thueftes in demfelben Bersmaße in Hamburg und anderwärts zur Aufführung.3) Das waren

<sup>1)</sup> S. Abolf Stahr "zu Goethes Iphigenie auf Tauris" S. 12 ff.
2) Manches Belehrende darüber giebt Heinr. Pudor "über Goethes Iphigenie" S. 104 ff.

<sup>\*)</sup> S. Sagens Geschichte bes Theaters in Preugen S. 426.

nur einzelne Berfuche ohne nachhaltigen Erfolg. Sie fprechen dafür, daß der Vers sich wieder der Bühne bemächtigen wollte, nur in anderer Form, man meine aber nicht, daß der wiederaufgenommene überall auch freudigen Empfang, Anfehen und Geltung gefunden habe. Leffing felbit hatte nicht die Freude, feinen Nathan bald nach dem Erscheinen deffelben auf der Buhne zu fehen. Einmal war die Zeit noch nicht dafür empfänglich, bann auch die Runft der Schauspieler noch nicht weit genug vorwärts geschritten, um die ungewohnte Form ber Jambensprache geschickt zu behandeln und ben gemeffenen ruhigen Bang ber Handlung leicht zu verfolgen. Daher mislang das Unternehmen Döbellins, der in Berlin biefes Stück am 14., 15., 16. April 1783 (zwei Jahre nach Leffings Tobe) zuerst aufführte, aber offenbar berfrüht und ohne Anklang und Eingang zu finden. . Nur Weimar hatte das Blud, nach Schillers Bearbeitung und nach dem Borgange anderer Darftellungen, burch welche bie Schausbieler im Bortrag der Berfe geubt maren, das Stud ben 28. Nob. 1801 zur vollen und dauernden Anerkennung zu bringen und damit auf andere Buhnen, wie auf Berlin, Leipzig u. f. w. Ginfluß zu gewinnen. 1) Auch dem Freiherrn Beribert bon Dalberg, Borftand des Manuheimer Theaters, lag daran Schauspiele in gebundener Rede gegen Engels Auctoritat auf die Buhne zu bringen; bas Bublifum, fagt er, fei dabei anhaltend aufmerkfamer und feierlicher als gewöhnlich gestimmt. Der Grund bavon liege wohl in der Ratur des

<sup>1)</sup> S. Lessings Leben von Danzel II. 2, S. 210 ff.

Rhuthmus felbst." Er ließ daher am 10. December 1786 ein dramatisches Gedicht in fünffüßigen Jamben "ber Monch bom Carmel", das er felbst nach dem englischen Dichter Cumberland bearbeitet hatte, aufführen; es gefiel, weniger aber fprach es in hamburg an, wo es an Schröders Beburtstage, am 3. Nov. 1786 gegeben wurde1), ein anderes von Dalberg in derselben metrischen Form war Montesquieu, bon geringerm Beifall, als es von der Bondinischen Gesellschaft in Dresden am 22. November 1788 gur Darftellung Der Monch vom Carmel erschien bann noch am 4. December 1788 in Dresden, in demfelben Jahre am 25. September in Berlin, breimal hintereinander und zum britten Mal auf ausbrücklichen Befehl des Königs und am 5. December 1789 in Weimar unter Belluomo, hier nur einmal. Wenn die Jamben, heißt es in den Anzeigen darüber, fo beklamirt merben, wie es in diefem Stude von den Spielenden geschah, so gewinnen sie unstreitig, wozu aber die Wiedereinführung bramatischer Stücke in Berfen? Jest fei ja Die Zeit, wo nach fo vieler angewandter Mühe endlich die Natur so ziemlich wiederhergestellt und alles Gezwungene vertrieben worden fei2). Deshalb mufte Schiller den Don Carlos, welchen er im Jahr 1786 in Jamben vollendet hatte, in Brofa auflösen, damit er in Leibzig von der Bondinischen Gesellschaft gegeben werden konnte. In dieser Umgestaltung wurde

<sup>1)</sup> S. hagens Geschichte bes Theaters in Preußen. S. 427, und Schröbers Leben von Meher II, 1. S. 20 f.

<sup>\*)</sup> S. Annalen bes Theaters. Berlin 1788. 2. Beft S. 109 1. Beft S. 101 u. 104.

er bort am 14. September 1787 jum ersten Male aufae-Ebenso in Dresden und Brag, mobin diefelbe Gefellschaft ihre Wanderungen unternahm, in Berlin tam bas Stud im November 1788 auf die Buhne unter Engels Direction und Wirfung 1). Und gieng es nicht ber früheften dramatischen Arbeit Goethes, den Mitschuldigen, die unter bem Ginfluß der frangösischen Comodie entstanden, eine aute Alexandrinersprache führten, eben so? Die Alexandriner wurden für die Leipziger Aufführung von Dr. Albrecht in Brosa umgedichtet und das Stück so unter dem Titel: "Alle ftrafbar" mit Beifall aufgenommen, zumal ba alles Unftökige, mas das afthetische und moralische Gefühl verlette, meggefallen war. Auch Samburg nahm "die Mitschuldigen" in Brofa an und andere Theater wie Baireuth2). Man erklärte fich befonders gegen Bers und Reim, die diefes Stud gerade heben und anmuthig beleben. Denn als es durch den Druck befannt wurde, heißt es in der Bibliothef der redenden und bildenden Künfte 3. Bd. 2. St. S. 411 f., fonnten biele nicht begreifen, wie der Berfasser von Bos von Berlichingen und der Leiden des jungen Werthers ein Luftspiel in Berfen habe schreiben können. Dak es Wolieres nicht unwürdig ware, mußten fie eingestehen; aber ein Luftspiel in Berfen an schreiben, das fen, nach ber von Diderot aufgestellten, von Leffing verdeutschten und erhöhten, und durch Engel zum Canon ausgerufenen Theorie des Dramas, ein Frevel, den man nur einem so capriziosen Menschen, wie Goethe

<sup>1)</sup> S. Devrients Gesch. der d. Schausp. 3. Bb. S. 78. 89 ff.
2) S. Rhein. Musen 2. Jhrg. 1. Bb. S. 436 ff.

nun einmal seh, wegen der Thränen verzeihen könne, die man über die von ihm geschilderten Leiden des jungen Wersters vergossen habe." Die Mitschuldigen kamen daher außer auf Liebhabertheatern früher, selbst in Weimar erst spät, aber dann oft auf die Bühne, und gewährten einen hohen Genuß, der immer mehr zunahm, je besser die Schauspieler mit den Alexandrinern umzugehen lernten!); anderwärts wagte man aus diesem Grunde nicht sie zu spielen, da überdieß der Dialog derselben durch Gehalt und Leichtigkeit sich auszeichnet; nur Hamburg machte im Jahr 1807, bis wohin das Albrechtsche "Alle strasbar" in Prosa gegeben, eine rühmliche Ausnahme<sup>2</sup>).

Früher (am 29. Aug. 1787) hatte Schröder den Don Carlos in jambischer Sprache aufgeführt und rauschenden Beisall erlangt, aber die neue poetische Form war doch nicht in allen Rollen zum vollständigen Gelingen gesommen; überzbieß waren auch andere Bersuche mit versissicirten Stücken ohne besonderes Glück gemacht worden, und Schröder hielt sich am Ende lieber an die Prosa mit Entsernung alles Poetischen und solgte der Richtung, welche in der Luft der damaligen Zeiten lag, von Issland und Kotzebue mit Beisall benutzt und ausgebeutet<sup>3</sup>). Thränen wollte man, Rührung, weichliche Sentimentalität, häusliches Behagen und bürgerliches Misere. Daher waren die Familienstücke an der Tagesordnung,

<sup>1)</sup> S. Schillers und Goethes Briefw. Rr. 982 u. 984.

<sup>2)</sup> S. Lebruns Jahrb. für Theater u. Theaterfreunde. I. S. 265.

<sup>3)</sup> S. Devrient Bb. 3. S. 166.

ı

die doch das Gute hatten, daß fie die Ritter- und historischen Sbeftafelftude, welche in einer roben Darftellungsweise über die Breter tobten, jurudbrangten: eine in der Literatur wie im öffentlichen Leben gewöhnliche Erscheinung, daß in Begenfätzen die etwig treibenden Keime des Fortschritts und der Entwicklung ruhen und aus ihrer Bernichtung wegen gänzlicher Einseitiakeit eine Beefohnung endlich berborgeht. Gegenfate waren hier. War das Drama in jenen Familienftuden bis zur Nüchternheit und Plattheit wahr, fo war es in den Ritterstücken bis zur niedrigsten Berzerrung unwahr. Und war vorher durch die überhäufte tuniultuarische Handlung fein Blat für eine icone poetische Rebe, so war nun vollends wegen ber Bewöhnlichkeit des Stoffs nicht baran ju benten 1). Es mußte aus biefen Gegenfaten, wie die Tuaend nach Aristoteles in der Mitte amischen zwei Fehlern dem Bubiel und bem Buwenig, liegt, ein Drittes geboren werben, die wahre Idealität, d. h. die innige Ginheit und Durchbringung des Idealen und Realen und mit diefer Geburt mußte auch der Bers zur Blüthe kommen, — der Hebel des Idealen.

Wir haben eine musikalische Travestie .,, der Dichter" von August Klingemann, worin der Kampf gegen den Bers in den Dramen, wie er am Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderts geführt wurde, lächerlich gemacht wird<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> S. Borlesungen über die Geschichte des deutschen Theaters von . E. Prut. S. 370 ff.

<sup>2)</sup> S. Zeitung für die eleg. 28. 1803. Rr. 45.

Klingemann studierte in Jena um das Ende der neunziger Jahre die Rechte, war aber mehr in den Collegien der Bhilosophen und Aefthetiker und im Theater zu Weimar, bas eben den größten Aufschwung nahm, als in den Vorlesungen der / Juristen, und hatte im Berkehr mit Fichte, Schelling, A. W. Schlegel, Schiller und andern Geiftern die Berhandlungen über ben Bers kennen gelernt. In jener Travestie nun in ber 5ten Scene spricht Theobald mit Apollo, der modern gefleibet, mit ber Lyra in ber Hand, Berse recitirt: "Für's erste legt diese steife Sprache ab — ich glaube es sind Trimeter! Alles muß jett behende und natürlich fenn; es versuchten es feit kurzer Zeit zwar wenige Dichter, ihre Schausbiele in Jamben zu schreiben, aber man liebt bas boch im Gangen nicht: Leichter Dialog, Brofa, das ift die Sauptfache, alles Profa! Ich glaube, Ihr könnt gar nicht in Profa reden? Apollo spricht dann in Versen:

Rur harmonie beseelt der Dichtfunft hohes Wert; Bom himmel wurde fie zu Guch herabgefandt!

Darauf Theobald: Das ift Mystif, womit wir nichts zu schaffen haben. Glaubt mir, mit solchen Ibeen kommt man jetzt nicht durch; Ihr müßt klar und verständlich sehn, daß Euch die Kinder in der Wiege begreifen. Wir machen jetzt solche erstaunliche Fortschritte in der Popularität, daß uns in kurzer Zeit vielleicht sogar die unvernünstigen Kinder versstehen lernen. Davon wußte man zu Eurer Zeit nichts. Folgt mir, ich meine es gut mit Euch; seht, wie anständig Ihr nicht schon geworden seid, seitdem Ihr Euch zu einer

fittlichen Kleidung bequemtet. Bersucht es nun auch mit der Prosa, es wird Euch nicht gereuen u. f. w."

Am meiften aber waren für bie Brofa und gegen ben Bers im Drama die Schauspieler, wie Reinecke, Roch aus Berlin, ein marmer Berehrer ber Satungen Engels, Schröber in Hamburg, der bei seiner Borliebe für die Natürlichkeits= richtung, wenn auch groß in seinen mimischen Runftleiftungen, doch bei dem Mangel an poetischer Tiefe, die Berefprache nicht liebte. Bon Reinecke ist bekannt, daß er fich um die erfte Aufführung bes Schillerichen Don Carlos in Reipzig verdient machte, aber in der profaischen Auflösung der Dittion, welche auch in Berlin gern angenommen wurde1), und später noch in Frankfurt am Main und anderwärts in Gebrauch tam. Freilich muß bei Don Carlos festgehalten werben, daß hier, wo der Dichter zuerft des jambifchen Bersmaßes fich bediente, an fehr vielen Stellen und befonders in den letten Acten die Jamben nur für das Auge borhanden find und das Ohr fie vergebens fucht. Daher war es ein Leichtes, daß die Schauspieler, selbst wenn fie fich auf den funftmäßigen Bortrag der boetischen Rhythmen verftanben, in diefer Tragodie häufig in einen profaischen Conversationston geriethen und die Berse wie schlichte Prosa vortrugen. Es kam aber auch bei metrisch vollendeten Stilden vor, daß die einen die Berfe zu viel und unerträglich standirten und eine auffallende Monotonie bewirkten, andere den Beretact bis zur tonlosen Profa verwischten; ihre Reden

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 18. Bgl. Debrient 3, S. 18.

mit der unachtsamen Geläufigkeit unbedeutender Conversation hinauswarsen, während wieder andere jeder Sylbe ihr volles, prosodisches und recitatorisches Recht wiedersahren ließen. Es sehlte hier offenbar den Darstellenden an innerem Sinn für Rhythmus und Tempo, an Fähigkeit zu freier Bewegung des Spiels in den Grenzen des poetischen Zusammenklanges, ohne den die Poesie auf der Bühne nicht bestehen kann.

Opits in Leipzig, ein sonst braver Schauspieler, aber eine flache, prosaische Natur, war nicht geeignet, die neuere poetische Richtung zu fördern, er frankelte an einer misverstandenen Conversations-Sucht und konnte sich durchaus nicht über die Sphäre der guten Hansväter erheben, auch wenn er Schillersche Personen, wie den Tell, darstellte. Tiese und Geist dürse man bei ihm nicht suchen, sagt Körner, er seh ein armseliger Patron')!

Selbst Ifsland, ber große Meister in ber Mimik, verswarf alle poetische Form in der höhern Tragödie und war ein entschiedener Feind der Rhythmen und Verse. Er hatte dieß August Klingemann unumwunden erklärt und dieser spricht oft in Kunst und Natur über sein unrhythmisches Spiel. Wenn Ifsland gleichwohl auf die Berliner Bühne Schillersche Stücke wie sie fertig waren und Goethesche, die auf das Publikum weniger Wirkung hatten als die Schillerschen, brachte, wenn er Dramen von Zacharias Werner und Collin, von Shakespeare, Racine und Corneille aufführte, so kann man doch nicht aus diesen Bemühungen auf seine Liebe

<sup>1)</sup> Bgl. Devrients Gefchichte u. f. m. 3. S. 94.

jur Boefie ichließen wollen. Er zeigte diefen Gifer ale Borftand der Bühne und fette eine Ehre hinein hinter der Beimarischen nicht zurückzubleiben. Bede Renigfeit eines claffischen Brodufts, was in Weimar zur Aufführung tam, mußte gleich darauf in Berlin über die Buhne geben. Man fieht das aus den dringlichen Briefen, die er deshalb an Schiller ichrieb. War ihm nicht gelungen ein fertig gewordenes Schilleriches Stud gleich aufzuführen, was mit ber Jungfrau bon Orleans der Fall mar, das zuerst in Leipzig aufgeführt wurde, so bot er alles auf, durch irgend etwas die Aufmertfamteit auf fich zu ziehen, und fein Berliner Bublitum gu beruhigen, wie er denn in jenem den Krönungszug zu Rheims mit Bracht und Bomb eingerichtet hatte, ber bann oft auf besonderes Berlangen besonders dargestellt wurde.

Und doch übernahm Iffland in diesen versificirten Stücken Rollen mit großer Frende, wie Wallenstein, Tell und den ersten Chorführer in der Braut von Messina, den er, wie Augenzeugen erzählen, ebenso meisterhaft gespielt haben soll, wie Graff auf dem Weimarischen Theater, welchen in dieser Rolle Schiller selbst eingesibt hatte. In Goethes Iphigenie spielte er den Thoas, in der natürlichen Tochter den Herzog. Mit dem größten Eiser brachte er von Werner die Söhne des Thals auf die Bühne und gab selbst den Großmeister. Lieblingsrollen von ihm waren Collins Regulus und dessen Sulpitius in Coriolan. Gleich nachdem in Weimar Rodogine von Corneille, übersetz von Bode<sup>1</sup>), einem Sohne des

<sup>1)</sup> Bgl. Dünter in ben Erläuterungen z. Briefm. S. 287, Brief 933.

berühmten humoriftischen Uebersetzers Bode, am 7. Sep. 1805 aufgeführt worden, ein Stück von hohem gemessenem Ernst, in einer prächtigen hin und wieder etwas zu pomphasten Diktion, gab Ifsland dasselbe in Berlin und spielte darin; ben Julius Casar brachte er nach der Schlegelschen Ueberssetzung und ohne Verkürzung auf die Bühne und übernahm den Brutus.

Aber in allen biefen Darftellungen, wie des Walleuftein, bes Tell u. f. w. fündigte Iffland ben Berfen den offenbaren Rrieg an und beeinträchtigte fie hin und wieder in ihren Berechtfamen fehr unbarmbergig. Denn es war nichts Seltenes, sagen die Berichte der berufensten Beurtheiler, daß er Berje . mit folder Berborhebung, foldem gedehnten Bathos, gang gegen den Sinn des Dichters, fprach, daß der große Künftler fast an Carricatur anftreifte, bann gleich barauf andere auf gang entgegengesette Beife, in schnellem fast hupfendem Tone ebenfalls gegen ben Sinn bes Dichters vortrug, nur um eine intendirte Wirfung hervorzubringen. Manchmal liek er die Stanfion der Berfe icharf hören, manchmal wieder nicht, dann ichleifte er die Endsulben einer vorangegangenen Zeile in die andere und diese in eine britte, ja er sette, ohne daß es ihn weiter fummerte, gange Worter in metrifche Rede, ohne den Bers zu verändern und das Gleichgewicht der Sylben herzuftellen, hinzu. Das thue nichts, fagte er, das höre man nicht, fei ganz an schicklichem Plate, wenn badurch der Bers nur an Bedeutsamkeit geminne. Ebenso berfuhren ber neben ihm stehende geniale Fleck und die seelenvolle Ungelmann, die zwar in der Declamation eine ansgezeichnefe Rünftlerin war,

fich aber nicht in das Reich der Bhantafie und der Ibeale hinauswagte und beshalb die höhere Musit bes Berfes, um ihn im vollsten Wohlklange vorzutragen, vermiffen ließ, wie selbst ihre eifrigften Bewunderer erzählen. Ja die feinfühlende Unzelmann, fagt Devrient 3, 285, ließ fich ihre jambifchen Rollen wie Brofa, ohne Absat der Berse, schreiben, damit fie durch bas Auge nicht verführt werbe, die rhuthmischen Abtheilungen ju hemmungen des natürlichen Rebefluffes ju machen. Das Beispiel fand nicht nur in Berlin, sondern an vielen Buhnen Nachahmung. Biele ließen sich ihre Rollen in Schillers Tragodien wie gewöhnliche Brofa ausschreiben, um fie über den bürgerlichen Veisten der Umgangssprache schlagen zu kön-Natürlich war es ja, daß die Unzelmann, Fleck und nen. Iffland ale die hervorragensten Broken auch sonft gefetsgebend wirften und die übrigen Schauspieler zu ihrem Tone ftimmten. Dabei ift zu bedenken, wie der größte Theil derselben nur mittelmäßig, dem gemeinen Naturalismus ergeben und dennoch im Besite bedeutender Rollen waren, wie diese bon dem größten Theile des Bublifums, dem nur eine getreue profaische Darftellung einer gemeinen Wirklichkeit genügend war, feine Anregung und Aufforderung erhielten, um sich im Vortrag metrischer Stücke zu üben, und man wird begreiflich finden, mas Kunt in den Erinnerungen aus seinem Leben bom Berliner Theater unter Ifflands Direktion erzählt: es sci oft vorgefommen, daß man in einem und demselben Stude Berfe sprechen und Berfe radebrechen gehört habe. Funt nimmt dabei Iffland in Schutz und versichert, es fei in den 90 ger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine hertulifche Arbeit gewesen, ein metrisches Stud in Scene an feten, befonders fei Iffland bie Ginftubierung folder Stude in ber erften Zeit feines Direktoriums fchwer geworden, mas auch noch in den Jahren 1804 und 1805 vorgekommen sei. Ueberhaupt wurde Iffland Alles schwer, was in das Gebiet bes Bealen reichte. So war er nicht im Stande, Konia Lear und Ballenftein, die er nach Fleck fpielte, aus dem Rahmen seines Kriegsraths Dallner in Diensthflicht heraustreten zu laffen. Und der Unzelmann fehlte es, als Maria Stuart, für den Ihrischen Anfang des 3 ten Aftes an boetifcher Begeifterung und einem höhern tragischen Styl, indefi fie durch die hohe Rube der Verklärung den 5 ten Aft au einem vollendeten Meisterwert erschuf. Auch Madam Fleck, ein schönes Beib, burch klangvolles Organ und Studium ausgezeichnet, mertte als Maria Stuart, als Jungfrau von Orleans, als Beatrice in der Brant von Messina, daß die Declamation ber Schillerschen Berfe eine Kunft fei, bie man nicht so leicht erlange und nur durch eifriges Bemühen und Beffern erlangen fonne.

Wenn nun in Berlin die Berfe ein Kreuz der Schausspieler waren, so daß sie in der Declamation den Bersbau zerstörten, so geschah dieß auch anderwärts. In Wien dachte man an die Einführung der jambischen Sprache erst mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts, aber nur spärliche Bersuche wurden vorerst gemacht, mit Collins Regulus und Coriolan, mit Schillers Jungfrau von Orleans und Goethes Bearbeistung des Tansred.). Die Schauspieler konnten sich nicht

<sup>1)</sup> Debrients Gefch. b. beutschen Sch. 3, 312 ff.

recht in die Berssprache finden. Daher hieß es im Jahr 1802:
"In Wien sind neuerlich fast alle Theaterstücke in Bersen zu spielen untersagt worden. Bald wird man blos auf die einsheimischen Produkte eines Herrn Ziegler und einer Madame Weißenthurn eingeschränkt sehn.") Schrehvogel, beim Theater als Sekretair angestellt, suchte der idealen Richtung der Weimarischen Schule, die er bei seinem zweisährigen Aufenthalt in Iena, wie A. Klingemann in den neunziger Iahren, kennen gesernt hatte, in Wien eine größere Bedeutung zu geben, drang aber sur das erste nicht durch, doch hatte er den Ersolg, daß man in Wien daran dachte, einige besdeutende Künstler aus der Goetheschen Schule zu gewinnen, um die Schillerschen Tragödien in Gang zu bringen.

Von München blieb die ideale Richtung lange Zeit fern; die Jungfrau von Orleans wurde erst 1812 gegeben und vorher nur einige Schillersche Stücke. In Prag, Oresden und Leipzig wollte der Bondinischen und Sekondaschen Gesellschaft die Verssprache auch nicht gelingen. Körner klagt in einem Briese an Schiller vom 13. Nov. 1803, daß Don Carlos in Oresden in Prosa gespielt worden sei; das habe ihn jetzt weit mehr als ehemals gestört, da man nun mehr Jamben erwarte. Der sonst geachtete Schauspieler Brückl von der Sekondaschen Gesellschaft, aus Bequemlichkeitsliebe dem Extemporiren ergeben, suchte als König Philipp seiner Rede durch häusige Einschiebung der Worte, Merkt Such das," einen besondern Nachdruck zu geben und in der Sifers

<sup>1)</sup> S. Journal des Luxus und der Moden 1802. S. 273.

fuchtsicene mit der Königin gerieth er anstatt zu fagen: furz also und ohne Sinterhalt, Madame! auf die feltsamen Flickworte: Best feine Winfelhacen, Madame, und feine Schrauben!1) So zerrif und durchflicte der Schauspieler Bener ale Coriolan in Collins Stude mit eignen Sulfswörtern die Berfe auf . eine so unbarmherzige Beise, daß man meinen follte, er habe bon der Bedeutung des Metrums und Rhythmus in einem dramatischen Gedicht feine Ahndung. Es fiel dies um so mehr auf, da andere Mitspielende die Jamben fehr rein Solche Berschiedenheiten im Bortrag und Spiel ibrachen. waren überall bemerkbar, wo nicht eine kenutnigreiche, eneraische Kraft an der Spite stand, die alle zu einem schönen Einklang vereinigte. In Cassel bei ber Aufführung der Octavia von Kotebue 1802, wuften einzelne Darsteller nicht, wie fie ben Cothurn würdig tragen follten; der eine brauchte ihn, als ging er auf Stelzen, der andere als truge er niedergetretene Schuhe, ber britte jog wohl gar ben Cothurn an ben einen und den Sokkus an den andern Juk und holberte damit durch das Stud.2) Man fühlte recht wohl das ungebundene Berfahren und den Mangel an poetischer Abrundung. Daber fah man fich hie und da um nach Regiffeuren aus Weimar. Am Hoftheater in Stuttgart wurde Bohs mit seiner Frau als Schauspicler und fünstlerischer Direktor angestellt3);

<sup>1)</sup> S. Debrients Gefch. b. b. Sch. 3, 91.

<sup>2)</sup> S. Journal bes Luxus u b. Moben. Oft. 1802, S. 564 ff.

<sup>\*)</sup> S. Debrients Gefch b. d. Sch. 3, S. 326. 3m 2ten Bb. der Briefe von Charlotte v. Sch. und ihren Freunden heißt es aus Stuttgart den 28. Ott. 1802. S. 88: Boffens räsonnieren hier schändlich über Goethen; man wird sie aber wohl bald selbst kennen lernen.

beide wirften in furger Zeit durch ihre in einer guten Schule aebildete Declamation auf das darin vernachläffigte dortige Berfonal und machten gleich bei ihrem ersten Auftreten auf den gebildeten Theil des Publifums den lebhaftesten Eindruck. . Und der unter unmittelbarer Anleitung Goethes mit Wolff que gleich gebildete Gruner'), trug ale Regiffeur jur Bebung des Darmftädter Theaters viel bei, ein Mann, der mit feltenem Geschmacke einzurichten, einzuüben und auf die Buhne au bringen wufte, was das Bublifum anziehen und bilden konnte2). Durch die Vorstellungen von Bereftücken, namentlich von Schillerschen, murbe Bervinus, welcher Raufmann in Darmftadt werden wollte, für poetische Literatur und Runft fo ernftlich begeistert, daß er fich langere Zeit sogar mit dem Bedanken trug, Schauspieler zu werden. Auch Berlin gewann burch Weimar, indem von hier Bius Alexander Bolff, jur Stüte und Zierde der Goetheschen Schule herangewachsen, als Regisseur und darstellender Künstler für die höhere Tragödie an das dortige königliche Nationaltheater kam, wohin ibm feine gleichfalls zu hohem Ruhm gelangte Gattin folgte. Bas Berlin noch fehlte, es hatte aber unter Iffland bereits viel erreicht, das fonnte jest nachgebracht werden. fuchte mit feinem gangen Sehn und Wirfen einen achten Styl der höhern Tragodie zu begründen, mit den einzelnen

<sup>1)</sup> Zwei theatralische Rekruten nennt sie der Brieswechsel Nr. 913. Ein Ausdruck von Bedeutung, da sie zuerst auf der Bilhne Gehen und Stehen und allerlei Bewegungen, Stellungen und Schwenkungen lernten. Damals gab Goethe seine Regeln für Schauspieler.

<sup>2)</sup> Ueber die Wirksamteit Grüners in Darmstadt steht einiges bei Klingemann 1 Bb. S. 67 ff.

barftellenden Rraften ein wohlgeordnetes Bange, ein tragifches Rusammenspiel einzurichten und acht fünstlerische Totalität zu erlangen, wie fie in Beimar unter Goethe und Schiller fo herrlich wirksam sich zeigte, und er fonnte es, wenn die Ditspielenden ihn nur als anordnenden fünftlerischen Beift ane erfannten, was freilich schwierig für Biele mar. Besonders aber fah er barauf, baf die Schausbieler lernten, Berfe ale die Kormen für das höhere voetische Drama mit Freiheit und schönem Maas vorzutragen und das frische höhere leben der Dichtungen in ihrer Darstellung wiederzugeben, unberührt von bem Borurtheil des beliebten Natürlichen, wovon fich felbst Die ausgezeichnetsten Schauspieler nicht losmachen founten. Bolff war in der höheren Tragödie ohnstreitig die glänzendste Erscheinung. Sein reiches innneres Leben trug sich in jebe feiner Schöpfungen über und hob fie aus der Sphare des Bewöhnlichen heraus. Ueberrascht ftand der Runftfenner, staunend das Bublifum bor feinen Gebilden: durch biefe wurde er ein Studium für den Maler, Bildhauer, Schauspieler, eine begeisternde Anregung für den Dichter. Amalia Bolff unterstütte den anfänglich Zagenden; beiden gelang endlich, was fie erftrebten.

Aus dem früher Gesagten geht hervor, wie die Schausspieler in Bersstücken die Runft der poetischen Sprache nicht beachteten, wie sie diese als Prosa behandelten und überhaupt darin eine Last und Unbequemlichseit für sich sahen; und wenn sa unter ihnen glücklich Begabte waren, denen ein richtiges Gefühl, ein unsehlbarer Tact, Begeisterung des Augenblicks und das etwige Gesetz des Geschmacks und der

Schicklichkeit zu Theil ward und zu Statten kam, so standen sie allein und machten durch ihr Alleinstehen die Art und Weise ber weniger bon ber Natur Begabten besto auffallender, fo daß an eine Uebereinstimmung, an ein Zusammenspiel nicht Die Schönheit des Einklangs aber, die zu denken war. Harmonie des Zusammeuspiels und viele andere Bortheile ließen sich, wie zulett bemerkt wurde, dadurch erreichen, daß bedeutende Theater, hauptfächlich in Refidenzen, Regiffeure und Rünftler aus ber Weimarischen Schule zu gewinnen suchten. Hier galt das ideale Princip, hier wurde das höhere Drama gepflegt, hier mar für die Schillerschen und Goetheichen Stücke, wie Debrient fagt, ein erhabener, edler oder anmuthiger Bortrag, rhetorifch wie mimisch, bei ber Darftellung die Saubtfache, hier waren die Schaufpieler im Bangen an eine fehr gehaltene, richtig betonte und doch gefällig gerundete Declamation des Jambus gelvöhnt und viele besaffen die höhere Mufik des Berfes, um ihn im vollsten Wohlklange vorzutragen und sprachen die eigentlich voetisch schönen Stellen und die Ihrischen besondere fehr gut.

Wäre die Vildung der Schauspieler in dieser Weise an andern Theatern bemerkbar gewesen, hätten sie die Berse gut gesprochen, das Poetische und Lyrische beachtet, wie es im Sinne der Dichtung lag, so hätte Schiller nicht Ursache gehabt, über die Mangelhaftigkeit und Schwunglosigkeit ihres Vortrags zu klagen, so daß er immer wieder auf den Gedanken kam, seine Dramen lieber gleich in Prosa zu schreiben; er hätte auch überdieß ihren Unwillen und Spott nicht zu ersahren gehabt. Denn aus Aerger darüber, daß er sie aus

threx Bequemlichkeit heraus brachte, nannten sie ihn schlecht's weg den Jambenschreiber, die böswilligen unter ihnen gaben ihm den Namen des Jambensressers, des Jambenverschlusters, ein Spottname, der schon bei den Griechen vorkommt (iaußswogároc) von einem Schauspieler, welcher die Berse schlecht sprach. Schiller selbst war allerdings kein Meister in der Kunst des schönen mündlichen Bortrags poetischer Werke. Bon Schillers Don Carlos an hieß in der Schauspielersprache alles, was Bers ist, vorzugsweise Jambe, und Schauspieler, die an Bühnen engagirt sehn wollten, besonders in Weimar, hoben damals unter ihren Tugenden und guten Seiten hauptsächlich hervor, daß sie recht gut die Jamben zu sprechen verständen.

So weit aber als Schröder in seinem Unwillen und Verdruß gegen alles Poetische und Ideale ging, ist keiner gegangen. Als Realist erklärte er gerade zu, wenn wir A. Klingemann I. S. 349, solgen, daß er Schillers Tod, in Beziehung, auf die deutsche Bühne, durchaus für keinen Berlust halte, weil die Unregelmäßigkeiten und Ausschweissungen dieses Dichters in seinen letzten Werken immer weister gediehen wären und zu nichts Gutem hätten führen können.

Anders war es in Weimar mit den Schauspielern, wie vorher angedeutet worden ist. Weimar war die Wiege des idealen Dramas, die Stätte, wo der richtige und schöne Borstrag der Berse durch Goethe eingeübt wurde, so bald es möglich war. Man darf daher Goethe keinen Borwurf maschen, daß die ersten Jahre seiner Leitung außer einigen

Bersuchen, die er mit Shakespearschen Stücken machte, nichts Bedeutendes auszuweisen haben. Sein Versahren ist ganz naturgemäß. Die Oper pflegte er zuerst und zwar die komische und Zauberoper, gewöhnte dadurch Publikum wie Schauspieler an das Rhythmische, indem er durch Bulpius italienischen und französischen Opern einen deutschen, geschmackvollen Text unterlegen, die Musik durch den Kapellmeister Kranz durchsehen und auf diese Weise singbar gemachte Stücke auf die Bühne bringen ließ. Weimar erhielt dadurch eine Bedeutung, denn andere Theater verlangten die so verbesselren Singspiele, gerade wie von 1798 an Trauerspiele und Schauspiele von Weimar aus an viele Orte gingen. Für die Schauspieler war der dadurch gebildete, musikalische Sinn eine Borbereitung für den Vortrag der rhythmischen Reden.

Zuerst haben die Weimarischen Schauspieler Don Corlos in der knappern Form, welche Schiller dem Stücke gegeben hatte, ') am 25 ten September 1791 in Ersurt aufgeführt, und zwar auf Berlangen des Coadjutor von Dalberg und unter persjönlicher Mitwirkung Schillers, der zum Besuch nach Ersurt gekommen war, wie Charlotte von Schiller den 15ten Sept. von dort aus schreibt: "Jetzt hat Schiller Geschäfte, weil der Carlos gespielt wird," dann brachte Goethe dieses Stück in Weimar am 28 ten Februar 1792 und noch zweimal in diesem Jahre zur Darstellung, unterstützt und gesördert durch die



<sup>1)</sup> Auf dem Theaterzettel von Erfurt steht: die Ausgabe, nach welcher dieses Stild aufgeflihrt wird, ist von dem Herrn Berfaffer eigends gang neu bearbeitet.

Borarbeit Schillers in Erfurt, der die Schausbieler auf das geiftige Auffassen und Erkennen der Dichtung und besonders auf die Behandlung der jambischen Sprache hinwies, ohne daß fie bei der Aufführung felbst die poetische Form angftlich Obwohl Schiller zufällig mit ber Beimarifchen beibehielten. Gesellschaft zusammentraf und auf sie gunftig wirkte, tam er boch ihrem Oberhaupt nicht näher und ein eigenes Beschick war es, daß ihn bei dieser Gelegenheit, indem er fich bemühte die vaterländische Buhne zu heben, ein Rieber befällt, bas nach feiner Ruckfehr nach Jena in eine Bruftfrankheit umschlägt, ben Grund zu einer geschwächten Gesundheit legt und auf feine gufünftigen Tage ber Produttion ftorend einwirkt. Kalfch ift die Nachricht, daß Goethe die Borftellung in Erfurt anbefohlen und ihr incognito beigewohnt habe. Es war ihm lieb, daf Don Carlos in der erneuerten Beresprache gegeben wurde; er brachte ihn im folgenden Jahre gleich auf die Bühne und zwar ziemlich mit derfelben Rollenvertheilung, wie in Erfurt, wo Schiller gegen Carl Rruger, den er zu fich hatte bitten laffen, um ihn zu bewegen, den Domingo zu übernehmen, aukerte: Es fei ihm ungngenehm, baf Sifcher fich jum Rönig angetragen hätte, weil er nicht die mindeste Figur noch Anstand zu dieser Rolle befäße, daß er aber mit ihm deshalb reben wollte, weil er boch als Regiffeur jum Beften bes Ganzen jede andere Rolle übernehmen mußte. So ichreibt Carl Krüger ben 14. Sept. 1791 von Erfurt aus an Rirms, boch spielte Krüger in Erfurt, wie in Weimar, den Domingo, ber jedoch in ben Staatssecretair Berez verwandelt mar, ben Rönig Philipp Fischer, die Rönigin Elisabeth Mad. Matftedt, 3\*

Don Carlos Domaratius, den Herzog Alba gab Malfolmi in Erfurt, in Weimar Beder, welcher in Erfurt den Bergog Feria fpielte, den in Beimar Benda beforgte, die Bringeffin Eboli gab in Erfurt Mad. Demmer, in Beimar Mad. Gatto, ben Bofa hier und bort Giner, für ben am 3. Nob. 1792 in Später nach Fischers Abgang (b. 1. Weimar Bohs eintrat. Abril 1793) war die Darstellung des Don Carlos, 2. 28. am 18. Oft. 1794, am 12. März 1795, vollfomminer, auch die Recitation der Verse richtiger, da außer Malkolmi, der ben Philipp gab, die Königin Elisabeth von Mad. Malfolmi, Don Carlos von Bohs, Alba von Graff, Bofa von Müller') aus Breslau, Bringeffin Cboli von Dad. Beder, ber Staatsfefretuir Bereg von Beder gespielt murben. Besonders Bobs und Mad. Beder zeichneten fich burch ben Bortrag ber Berfe aus, aber die andern blieben nicht zurud, wie denn überhaupt alle Theile fich in einander fügten, feiner über den andern berborragen wollte, jeder den andern unterstützte und die Nebenrollen mit eben ber Sorgfalt als die Hauptrollen vorgetragen wurden. Gben in biefem Fugen und Berfchmelgen ju einem Ganzen erkannte Goethe eine Saubtaufgabe seiner Didasfalien: er suchte seine Schauspieler in Lese- und andern Broben, durch lehre und Urtheil über Darstellung und Dichtung dahin zu bringen, was ihm meistens gelang.



<sup>1)</sup> Er war in Weimar von Oftern 1794 bis Oftern 1795 und kehrte in seine Baterstadt durch Familienverhältnisse genöthigt mit schwerem Herzen zurück. Müller hatte um seine Entlassung contractmäßig nachgesucht und Goethe gab sie ihm durch Rescript mit dem Beisügen, daß man sowohl mit seinen theatralischen Bemühungen als auch mit seinem Betragen zusrieden zu sehn alle Ursache gehabt babe.

Bortrefflich fprach Digd. Beder die Berfe, im Bortrag berfelben von der Meifterin Corona Schröter gebilbet. Brologen und Epilogen fprach fie jum Publifum fo, bag fie alle Bergen gewann und hinrif, jeder fie gern hörte, jeder fie gern fah, wenn sie auftrat. Sie war recht eigentlich bie Schaufpielerin für Goetheiche Figuren, und murbe ale folche noch mehr hervorgetreten fenn, wenn fie langer gelebt hatte; benn fie mar geschaffen die ftille, natürlich - fittliche Schonheit feiner Hauptpersonen zur Anschauung zu bringen. Als Darianne in den ewig jungen Geschwistern, welche sie vom 21. 3an. 1792 bis den 12. 3an. 1796 fünfmal fpielte, entzudte fie alle, welche eine feine, zarte, boetische Auffassung zu berfteben und ju schäten wußten; ale Clarchen in Egmont, fagt ein Augenzeuge des Ifflandischen Gastspiels (d. 28. April 1796) fah man es ihr an, daß fie ber Erde nur auf Augenblicke geliehen fei; ber erfte Anblick ber Mad. Becker mar hinreifend, für dieses Madden, fagte fich jeder, würdest du wie Camont, fleifig durch die Strafe reiten, wo fie wohnt. Bohl berechnet war es von Goethe, den Egmont in den Cyflus ber Gaftsviele Ifflands, in benen er als großer Meister in ber Menschendarstellung die Weim. Schauspieler gur Nacheiferung anregen follte, ale lettes und eigenthümliches anzufügen, benn Egmont bilbet den Uebergang von der natürlichen zu ber idealen Richtung, die mit Wallenstein eintrat. Obschon in Brofa gedichtet, enthält biefes Stud doch in den edleren Charafteren eine gewiffe poetische Bornehmheit, in vielen Stellen jambischen Rhuthmus und gange 5 füßige Berfe laffen fich nachweisen, fo bag man annehmen fann, bag wenn Goethe

feinen Egmont nach seiner italienischen Reise und nach seiner Bekanntschaft mit Morits geschrieben, wir wahrscheinlich auch bieses Werk wie bie Sphigenie, in Jamben erhalten hatten.

Am 12ten Oktober 1798') wurde bei Eröffnung des neuen Theaters, mit großem Vergnügen in die Wallensteinische Welt geblickt. Eine neue, durch einen großen Theaterzettel angekündigte, Aera begann jetzt für die dramatische und minsische Kunst. Wie es im wohlgerathenen Prolog von Schiller, welchen Bohs vortrefslich sprach, heißt, der Dichter war so fühn, die alte Bahn verlassend, aus dem engen Kreis des Bürgerlebens die Zuhörer auf einen höhern Schauplatz zu versetzen und die Muse sorderte ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, ganz in Hans Sachsescher Weise.

Mit Begeisterung und dem besten Humor hatte Goethe, weil er zu dem, was er wollte einen guten Ansang sah, Wallenssteins Lager in vielen Proben mit den Schauspielern eingeübt. Zu der Hauptprobe, am 11. Oktober, Tags vor der Aufssührung, war Schiller von Iena gekommen, hatte manches nachbessernd hinzugesetzt und die Schauspieler gelobt und ersmuntert. Wehrauch als Wachtmeister, Leißring als erster Holkischer Jäger und Haide als Kürassier deklamirten, sagt Goethe, die gereimten Verse, als wenn sie ihr Lebtag nichts anderes gethan hätten, Genast als Capuziner erfreute beson-

<sup>1)</sup> Richt ben 18. Oft., wie selbst Ernst Pasqué noch in bem 2ten Bbe. S. 76 von Goethes Theaterseitung in Weimar angiebt, wiedwohl er im Isten Bbe. S. 228 das richtige Datum den 12. Oft. ansetz. Ein Blick in die Theaterzettel auf der Bibliothel und im Archivkonnte alle Zweisel verscheuchen. Bgl. Dünger in den Ersäuterungen zum Briefwechsel awischen Schiller und Goethe S. 169 Br. 533.

bers burch ben unvergleichlichen Bortrag seiner Strafbredigt. bie er ben Solbaten hielt, man fah, baf er bie Ruttenmanner fannte, und verstand recht gut ben Ton au treffen, ber au einer folden Capuzinade gehörte. Er gefangte badurch ju einer Berühmtheit in der deutschen Bühnenwelt. Gewiß ift es, beffer konnte ber Capuziner unmöglich gespielt merben als von Genaft. Auch Mad. Beck trat hervor als Gustel bon Blasewit, eine flinke Marketenderin und wohl geeignet für diese stark komische Rolle. Nur die Statisten, der Croat, Scharfichut und ber zweite Ruraffier, die nicht genua Broben gehabt, ließen es etwas fehlen, doch war es schon anders bei der nächsten Vorstellung, wie denn überhaupt immer darauf gesehen wurde, daß auch die kleinsten Rollen mit ber größten Sorgfalt executirt wurden. Für den Charatter bes Wachtmeisters hatte Goethe ein gang besonderes Intereffe, fagt Benaft, und war bemüht, bem Darfteller diefer Rolle die steifen Bewegungen, den schwerfälligen Bang und ben bombaftischen Ton beizubringen. Dies war von Wehrauch auch größtentheils erreicht. Was das Spiel Leikrings betrifft, er aab in dem Holfischen Jager gang ben braufenden, hocheinherfahrenden, die Reige ber toftlichen Zeit gierig schlürfenden Leichtfuß, ber ichon alle Armeen ausgekoftet hat und nun erft bei Balleuftein feine volle Rechnung findet. Aber vorzüglich zeichnete fich Saide, sagt Böttiger weiter, als Wallonischer Küraffier burch Kraft und Bahrheit der Deklamation aus. Seine Rolle, bei weitem bie wichtigfte in diesem Borspiel, schien ihm, wie sein malerisches Gewand felbst, an ben Leib gegoffen zu fein. Man

begriff es burch sein Spiel, wie ein Funke so angeschlagen, bie ganze um ihn versammelte Wenge in Flammen setzen mußte.

Ballensteins Lager könnte man mit Goethe als ein Luste und Lärmspiel bezeichnen; es beginnt mit einem Solsbatenlied, bietet viel Unterhaltendes und Anmuthiges und entwickelt ein buntes und munteres Leben. Alles schied heister und vergnügt aus der Borstellung; die große Masse staunte und gasste das neue dramatische Monstrum an. einzelne wurden wunderbar ergriffen. Man sah nun mit gespannter Erwartung auf die in nächster Zeit verheißene Aufsschrung der Biccolomini, welche am 30. Januar 1799, und Ballensteins Tod hin, welcher am 20. April desselben Jahres ersolgte.

Am Tage ber Aufführung der Biccolomini fagt Goethe: "So ift benn endlich ber große Tag angebrochen, auf beffen Abend ich neugierig und verlangend genug bin." Die barauf vermandte unfägliche Mühe und Arbeit murde volltommen belohnt, wenn auch noch einige Mängel mit unterliefen: die Schausbieler widmeten bem funftmäßigen Bortrage der Berfe vorzügliche Anfmerksamkeit und bewiefen burch die Leichtigkeit, womit fie die Aufgabe einer rhpthmischen Sprache zu lofen wußten, daß ein allgemeiner Gebrauch bes Sylbenmafes auf ber Bühne recht wohl ftattfinden fonne. Alles stimmte zusammen, das Bublitum ftaunte, auch die Unembfindlichsten wurden elektrifirt und Das gebildete Jena fand sich zu biesem mit fortgeriffen. erften grofartigen Spiel zusammen, es war ja in ben

Mauern der Mufenftadt; entstanden und fo folite es feine eigenthumlichen Schate und Menuffe jedem Alter und jeder Bilbungsftufe barbieten; auch bo geba und Griurt tamen viele herbei, und überließen fich mit ernftent glaubigen Sinn ben Wirkungen ber Runft, aus ber innerliche Jugend und Frifche und hohe Begeifterung fprach. Ebenfo mar es mit Ballenfteine Tod, ja diefer hinterließ ichon als Tragodie einen noch mächtigern Eindruck und alles ging wie umgeschaffen hinweg. Denft man sich aber die meisterhafte Behandlung der Jambensprache aus diesen großartigen Studen hinweg, gewiß fie wurden nicht die außerorbentliche Wirfung auf die Gemuther gehabt haben, die fie Ballenftein gab Graff, den Octavio Biccolomini batten. Schall, Max Biccolomini Bohs, die Gräfin Terzty Madam Teller, die von Regensburg gefommen, die Weimarische Bühne erft bor Rurgem betreten, die Bergogin bon Friedland Demoif. Amalie Malfolmi, eine ganz junge Schauspielerin, die hier zum erstenmal ins Tragische überging 1), die Thetla Demois. Jagemann. Andere Darfteller in den Biccolomini waren Beder als Questenberg, Hunnius als Oberft Brangel, Maltolmi als Buttler, Leifring als Graf Terzty, Rordemann als Illo, Genaft als Ifolani, Saide als Tiefenbach, Beck als Aftrolog, Wehrauch als Rellermeifter, über welche ber Bericht Goethe's in der Allgemeinen Zeitung von Boffelt 1799 Rr. 90 ausführlich fich verbreitet, sowie auch Goethe ebendafelbft ben 12. Oft. 1798 über Ballenfteins

<sup>1)</sup> S. Debr. 3, 258. 262.

4437

Lager eine Anzeige giebt; Körner soll über Ballensteins Tod berichten.

Graff und Bohe wurden Don der Bergogin und dem Bergog beschenft, ja diefer beurtheilte bas Spiel ber hauptschauspie ler schriftlich, eine Theilnahme, die ungemein wirksam sich Schiller felbst, wenn auch nicht gang mit ben Leistungen ber Schauspieler aufrieden, freute fich boch bes guten Steffens, der von Jena aus unter den Zuschauern war, lobte besonders die Jagemann als Thekla, war aber mit Graff, so fehr er auch seinen Vortrag lobenswerth fand, hinfichtlich ber Geftalt, Bewegung und bes Spiels Graff zeigte in feinem Spiel und feiner nicht aufrieden. Baltung eine gewiffe Burde und Reierlichkeit, wie fie Goethe wünschte, wodurch sein Spiel an Freiheit und Ratürlichkeit verlor. Dagegen entzückte Schiller Mad. Teller als Grafin Terafy, in beren Spiel eine gewisse Lebendigkeit, felbst Leibenschaftlichkeit war und die in bem heftigsten Fluß ber Rede nie ftocte, aber, wie Steffens fagt, hatte fie etwas Beringes, Gemeines in Geftalt, Bewegung und Aussprache, welche die platte berliner mar. Die zweite und britte Borstellung der Biccolomini am 2. Februar und 17. April, mit einigen Rollenveränderungen, waren viel gelungener und Schillers Anforderungen entsprechender, wie benn nach und nach, bei jeder Biederholung, Bollfommneres geleistet wurde. Ebenso geschah es mit Ballensteins Tod, der auch durch einige Wiederholungen eine größere Bollfommenheit erhielt. Daher wurde den Beimarischen Schausbielern eine besondere Auszeichnung dadurch, daß das Königspaar von Breu-

100

Ben abfichtlich der Borftellung von Wallensteins Tod in Berlin nicht beiwohnte, um ihn zum erften Dal in Beimar fpielen ju feben. 1). Die Gefellschaft war nach Raumburg gegangen, gab dort vom 16. bis jum 30. Juni Borftellungen, bann guruckgerufen fpielte fie am 2. Juli 1799 vor dem König und der Königin Luise und vielen Fremden den Ballenftein und erhielt Beifall und Anerkennung. Breise der Blätze waren ungewöhnlich erhöht. Der Dichter wurde von dem Königspaar geehrt, und besonders die Ronigin Luife fagte ihm Berbindliches über feine Dichtungen. Die Herzogin Luise von Weimar, erzählt Balleste, beschenkte Schillers Frau mit einem silbernen Kaffeservice, und so, schrieb er an Körner, haben sich die Musen diesmal aut aufgeführt. Am 3. Juli die herrliche Aufführung der theatralischen Abenteuer, welche Goethe für den Tag der königlichen Begenwart in Broben, Borbroben und Hauptproben vorbereis tet hatte.

Ein gutes Mittel, um Bolltommneres zu leisten, bot der Besuch von Lauchstädt und Rudolstadt; mit Freuden sah man an jedem neuen Ort die neuen Stücke, die in Beimar eben erst aufgeführt worden waren; durch die Biederholung derselben rundete sich das Ensemble immer sicherer ab, der Kunstsinn der Schauspieler nahm zu, die Darstellungen bekamen eine größere Leichtigkeit und Geschmeis digkeit. Denn es war nichts Aleines für den Schauspieler neben der Beobachtung der andern Ersordernisse, die eine

<sup>1)</sup> Briefto. Nr. 606. 607.

Rolle mit sich brachte, auch in den richtigen Gebrauch der Berschprache sich zu sinden. Ueberdieß brachte der Bessuch fremder Orte mit sich, daß wenn Demois. Jagemann ihre Rolle nicht spielen wollte, eine andere für sie eintrat, wie z. B. Mad. Bohs in Lauchstädt und Rudolstadt die Thekla spielte und Demois. Göt das Fräulein Neubrunn. Wer Verse noch nicht sprechen konnte, wurde in einer kleinen Rolle darin unterrichtet, wie Demois. Caspers, welche die Neubrunn übernehmen sollte. Goethe schreibt am 12. Febr. 1800: "Auch wird es gut sehn, sie durch diesen kleinen Versuch in die rhythmische Sprache des Trauerspiels einzussühren."

So war der Sieg des höhern Dramas und ber traaischen Boefie durch den Wallensteinschen Chklus erreicht und mit ihm eine höhere und idealen Forderungen entsprechenbe Darftellungeweife angebahnt. Es fam nur barauf an, dak in diefer von der Buhne genommenen Richtung fortgefahren Rotebue half junächst, der behende Nachahmer Schillers, immer schlag = und dienstfertig auf jeden Bulsschlag ber Zeit horchend. Seine versificirten Dramen brachten dem Schauspieler Uebung und Geläufigfeit im Sprechen der Verse, ohne ihm außer der Mühe des Memorirens sonst viel Arbeit zu machen und dem Bublifum eine febendige angenehme Unterhaltung. Den 4. und 6. Jan. 1800 wurde das neue historische Schausviel in Jamben, Guftab Bafa, gegeben, fo perfonenreid, dag mehrere Schaufpieler mehrere Rollen übernehmen mußten. In Hamburg machte es keine besondere Senfation, in Beimar, wie Schiller am

5. Januar an Goethe schreibt, "haben fich die Schauspieler noch recht leidlich herausgezogen und ich fann nicht läugnen, daß ich mich über die Klarheit, welche in diesem bunten Roman doch noch herrschte, gewundert habe. Die Stimme bes hiefigen Bublifums wird, wie ich nicht zweifle, überall bestätigt werden und Rosebue von seinem Calcul Ehre haben." Graff aab Chriftian II. von Dänemart, Bohs den Guftab Bafa, Mad. Teller Guftavs Mutter, Cecilia Bafa, Guftavs Schwester Margaretha Wasa, verwittwete Brabe Demoif. Jagemann, Mad. Bohs spielte die Margaretha lowenhaupt, Mad. Schlanzovsky die Frau Gertrude. Smm . Geburtstage ber Herzogin ben 30. Januar tam Mahomet nach Boltaire, auf die Buhne, dem Carl August besonders maethan mar. Goethe bearbeitete diese Tragodie in Sinblic auf die Bildung feiner Schauspieler, die, wie er fagte, "fich aus ihrem Naturalifiren in eine gewiffe Befchränftheit aurudziehen mußten, deren Manierirtes aber fich gar leicht Fast alles wurde in ein Natürliches verwandeln liek." mit einem ichonen Bufammenklange gefpielt und gefprochen. Bohe ale Mahomet, Graff ale Zopir, Demoij. Jagemann als Balmire wuften fich ihre Rollen zu schaffen und leifteten Bortreffliches, obwohl Carl August nicht gang aufrieden mar, namentlich bas Spiel bon Bohs erftaunlich mafferig und die Jagemann für die Zartheit der Palmire nicht ganz paglich Kur Becker, der den Omar gab, und ihm nicht fand. genügte, schlug Carl August ben Korbemann vor, ber ein etwas Arabisches Ansehn und ein schönes Organ habe. Seibe, Mahomets Sclave, wurde bon Saibe nach Rraften.

Bhanor, Senator von Meffa, von Maltolmi barge-Das Stud wurde mehrmals wiederholt und immer stellt. perbeffert. Das Publifum gewöhnte fich an die Gebunbenheit und beschränktere Form des Gangen, wenn auch einige, trothem daß Schiller in einem Prolog die Abficht bes Dichters entwickelt, nichts babon wiffen wollten. Guftab Wafa, diente bas Schaufpiel "Bayard" mit feinen leicht hinfließenden Jamben den Schauspielern am 5. April zur leichtern Handhabung der metrischen Formen. spielte den Bahard, Beder seinen Baffentraner Basto, Demoif. Jagemann die Blanka, Demoif. Caspers die Miranda, Graff den Baolo Maufrone. Das Stück wurde gern gefehn und öftere wiederholt.

Auch bei Macbeth, ber nen bearbeitet bon Schiller am 14. und 17. Mai und bann öfters aufgeführt wurde, zeigte sich, daß die Schausbieler in die Jambensprache aut eingeführt, den beften Erfolg hatten, den fie nicht gehabt haben würden bei einer in Brofa aufgelöften Uebersetung. Durchgeführt war die metrische Sprache, die im Driginale mit Prosa wechselt, die zwar da, wo sie eintritt, zu den Charatteren stimmte, aber boch nicht für den würdevollen Ton der Tragodie der jetigen Zeit hafte. Auch die Beredlung der Heren, wenn auch viele, wie Leo von Seckendorf, bamit unzufrieden waren, pafte ju den andern Milderungen bes Stude und ihre Reden und Lieder in Reimen machten einen wunderbaren Ginbruck. 218 eine mahre Bereicherung bes Stude fah man bas ichone Morgenlied an, bas ber beutiche Dichter bem Pförtner nach ber schrecklichen That fingen läft.

Die Schauspieler gaben sich alle Mühe, die Schwierigs feiten, die ein so großartiges Shakespearisches Stück mit sich brachte, durch ein wahrhaft lebendiges, aus dem Innern hervorgehendes und ineinandergreisendes Spiel zu überwinsden. An Lese- und Hauptproben hatte es nicht gesehlt. Bor allen erfüllte Bohs als Macbeth und Mad. Teller als Lady Macbeth durch sestes, kunstgerechtes Aufgreisen und Durchführen ihrer Rollen alle Forderungen zur allgemeinen Zufriedenheit. Auch war für künstlerische Anordnung der Bühne, für das Aeußere, insosern es den Effekt des Stücks verstärkte, manches gethan und was noch sehlte, suchten nach und nach Goethe durch gemachte Bemerkungen wie auch Schiller zur größern Bollkommenheit nachzubringen.

Ehe noch die Gesellschaft 1800 nach Lauchstädt ging, ward ber theatralischen Recitation ein gang neues Feld geöffnet, indem die Aufführung der Maria Stuart am 14. und 16. Juni die Behandlung lyrifcher Stellen forberte. Der Dichter wollte nach Euripideischer Beise die Gemutheauftände der Maria darftellen und das ift ihm vollständig gelungen. Daburch nahm die Handlung einen höhern Auffcwma und die Schausbieler thaten in der Runft der Borftellung einen bebeutenben Schritt borwarts. Goethe war mit ber Ausführung fehr aufrieden und über bas Stud, bas er im Innersten kannte, außerordentlich erfreut, und in derselben Stimmung befand sich ein großer Theil des fein gebildeten Bublitums, auf dessen unbefangenen Sinn die Grofartigkeit der Tragodie mit Erschütterung und Rühruna wirkte.

Demoif. Jagemann als Elisabeth führte ihre Rolle mit der ihr eigenen Feinheit, mit Kraft und königlicher Burde burch, Mudam Bohs, ein artiges Beibchen, wie Schiller fagt, bon iconer Figur, mit ausbruckvollen Gefichtszugen, einem ichwärmerischen Blick, mit einem für Liebesglut, Lebensaenuß und frommen Glauben fähigen Gemuth fpielte die Maria Stuart und zeigte durch erhabene Belaffenheit, Weichheit des Gefühle, einen garten Ausbrud in Wort und Dienen, ohne durch Wehklagen ober theatralische Deklamation nach Effect zu ftreben, was man befürchtet hatte. Beson= bere trat fie glangend hervor in dem Unfang des britten Aftes, mo Maria vor der Unterredung mit Glifabeth auf ben blühenden Teppichen der Natur, vom Klange der Jagdborner und dem Quae der Wolfen beflügelt, in entfesselten. leicht schwebenden Rhuthmen ihre Freiheit begrüft und übertraf in diefen Inrifchen Partien die im folgenden Jahr in berfelben Rolle auftretende Unzelmann, da es biefer, von bem üblichen Conversationston gefesselt, an poetischer Begeisterung und ächter Musik der Rede fehlte. Das Bild der Maria von Madam Bohs lebte in der Erinnerung fort, nicht blos in Beimar, fondern auch in Stuttaart und anbermarts, mo fie auch fpater noch biefe barftellte. Bohs als Mortimer war ber vom hohen Glanze ber Schönheit him geriffene, ber Leidenschaft unterliegende, doch immer eble. nur berirrte Jüngling. In feiner glübenden Begeifterung für Maria überschritt er, wenn auch nach bem Billen bes Dichters, die Grenzen ber Buhnen Deceng, indem er die Maria oft ungeftum umfaßte. Bohs mußte, burch fein

leidenschaftliches Spiel ju fehr angegriffen, nach der zweiten Borftellung, diese Rolle an Haibe abgeben, der schon mit der Rolle des Melvil beschäftigt, nun zwei Rollen hatte, gang heterogene Rollen, in benen fich ein Schausbieler bon Werth zeigen fonnte. Haide mar ebenfalls von schöner Bestalt, feurig in der Declamation, doch fehlt ihm als Mortimer die Mäkigung und Besonnenheit, die einen Rünstler por Uebertreibungen im Ausbruck und Gebehrbenspiel bewahren muß; die Rolle des Melvil konnte in ihrer ruhigen Haltung und Burde nicht besser burchgeführt werden. bemann als Leicester war mittelmäßig, am besten noch im 5. Aft, wo er den erschütternden Monolog spricht, wie Maria hingerichtet wird. Graff als Shrevsburn spielte recht brav, nur etwas eintönig, Beder als Burleigh brudte burch fein gelungenes Mienenspiel lebhaft aus, was in ihm vorging und zeigte sich überhaupt als einen der gebildetsten Schauspieler,1) nur daß er in der Declamation oft zu schnell und dabei ausdruckslos die Berfe hinwarf. ber gewöhnlich gutherzige Bäter spielte, mar als Baulet gang an feinem Blate, indem er mit ehrerbietiger' Scheu

<sup>1)</sup> Döberlein fagt: Meisterhaft war Beder als Lord Burleigh. Den Staatsmann und Diener seiner Königin und seines Landes stellte er mit einer Wilrbe dar, die seinen Macchiavellismus sast vergessen ließ. Als er seinen Antrag, die Königin Maria heimlich aus dem Weg zu räumen, von Paulet zurückgewiesen sah, trat er mit Heftigsteit zwei Schritte von ihm hinweg wie in sittlicher Entrüstung, daß einem Engländer sein gutes Gewissen noch mehr gelte, als Englands offenbares Wohl.

und feiner Schonung der Maria gegenüber auftrat. Demoif. Malkolmi, welche die Hanna Kennedy zuerst gab, trat für die Jagemann als Elisabeth in Lauchstedt und Rudolstadt 1801 auf, aber 1800 spielte diese Rolle Demois. Caspers an beiden Orten, die mit der Jagemann in Berhältniß stand, eine junge Mannheimerin, mit einem sehr interessanten Gesicht, einer angenehmen Figur und einem vortrefslichen Organ, die auch alle inneren Wittel besak, um in Rollen des höhern Oramas zu glänzen, sobald sie Gelegenheit erhielt, diese durch guten Unterricht in Declamation und Spiel, vorzüglich in Haltung und Gebrauch des Körpers, zur Entwicklung zu bringen. In Weimar wurde vielfältig darauf gesehen, junge vielversprechende Schauspielerinnen durch Uebertragung bedeutender Rollen zu fördern.

Besonders fördernd wirkte auf die Schauspieler um 1800 Schiller, als er nach Weimar übergesiedelt an der artistischen Leitung des Theaters mit Goethe oder an dessen Stelle, da dieser oft in Geschäften abwesend in Jena oder anderwärts lebte, Theil nahm.

In diese Zeit gehört ein Brief von Kirms an den Schauspieler Carl Zimmermann aus Breslau, welcher von Iffland empfohlen um Anstellung in Beimar nachsuchte, ohne daß er gleich angenommen werden konnte. Kirms schreibt: "Der Herr Hofrath Schiller wird diesen Binter wieder ein bedeutendes Stück für das Theater liesern. Er ist bei Lese und andern Proben durchaus gegenwärtig und es ist daraus leicht zu begreisen, was der denkende Künstler unter eines solchen Mannes Mitwirkung prositiren könne."

In solchen Proben, wie Kirms sie andeutet, in Leseproben verschiedener Art, in häufigen Zimmer und Theaterproben erregte Schiller in der Seele der Darstellenden das Streben, zu einem vollendeten Ganzen hinzuwirken und dieses Streben half zu mancher sehr gelungenen Darstellung. Er arbeitete auch darauf hin, daß die Darstellenden ihre Rollen richtig auffaßten, in den Geist derselben mit zartem Gefühl, warmer Empfänglichseit, gebildetem Berstande tief eindrangen, durch ihr Spiel andere nicht egoistisch überragten, ihre Individualität dem Charafter der Rollen unterordneten, endlich ein poetisches und nicht ein gewöhnliches Wesen producirten.

Bon wesentlichem Ruten war es, um die Bühne auf eine höhere Stufe der Runft zu heben, daß Goethe bei bebeutenden Stücken nicht fern blieb, wenn er auch das anfängliche Einstudieren nicht geleitet hatte. Er forgte, wenn Schiller auf bas Fühlen und innige Berftehen der Rollen hingewirft, am Ende für die Erscheinung, für das Berbor-Hauptfächlich aber fah Schiller wie treten ins Leben. Goethe auf bas richtige Sprechen ber Berfe und suchte Die fo fehr pernachlässigte rhpthmische Declamation, welche nach Kormung, Maas und Gefet ftrebt, bei den Schauspielern in Aufnahme zu bringen und ihnen lieb und werth zu War ein Stud in dieser Beise gut eingeübt, fo machen. bezauberte es auch den Sinn der Zuschauer, fie fühlten, baf es etwas anderes fei in Berfen zu fprechen, als in Brofa. "Aber welche Mübe," fagt Gries aus feinem Leben S. 189, .aaben fich Goethe und Schiller mit dem Ginftudieren von 4 \*

,

Bersstücken! Und wie spielten die Beimarischen Schausspieler die Berse! Ich kann mir keinen höheren Genuß denken. Bei 23 Grad Kälte suhr ich von Jena nach Beimar, um den Ballenstein zu sehen, und in der Nacht wiesder zurück — und sand mich überschwänglich belohnt." Und wie übte Schiller da, wo eine andere Bersart, der inneren Bewegung des Gefühls entsprechend, eintrat, die Darstellenden? Er duldete nicht, daß der Bortrag sich dem Conversationstone näherte, wo die Empfindung sich höher hob, die Erregung hestiger wurde.

Es kam jetzt Schiller in seiner Stellung zu den Schausspielern als Didaskalos sehr zu Statten, daß er seinen Sinn auf die kunstreichen metrischen Formen der Griechen gerichtet, dabei sich auch mit den freieren rhythmischen Bershältnissen und Dichtungsweisen der neuern Bölker bekannt gemacht hatte. Er konnte jetzt die Leitung der Proben von Stücken wie Jon besorgen, wenn es verlangt wurde, selbst des Alarkos von Friedrich Schlegel sich annehmen, der sich durch äußerst obligate Sylbenmaße auszeichnet, welche Goethe wollte sprechen lassen und sprechen hören und von dieser Seite gewinnen. Auch that Schiller sein Möglichstes, um manches Stück, mit dem Goethe nichts ansangen konnte, lebendig zu machen, wie er denn die Iphigenie zur theatraslischen Erscheinung brachte.

Schwierig war es, bei der Mannigfaltigkeit des Bersmaßes und der Bersarten, wie sie damals im höhern Drama erschienen, einen sichern und festen Fuß für den Bortrag zu gewinnen. In der Maria Stuart wechseln die metrischen Formen, anderwärts aber noch mehr, wie in Rozebueschen Tragödien, namentlich in der Octavia, wo der Schauspieler wegen der Regellosigkeit der Rhythmen in in der theatralischen Recitation eine feste Leitung verlangte.

Denn die Octavia trat am 10. Januar 1801 bornehm im Jambenschritt auf, und wo die Rede belebter wird und einen höhern Aufschwung nimmt, stimmte fie, nach Schillers Beispiel, andere rhythmische Beisen an, doch mehr nach Gefühl und Gutdunken, als nach einer bestimmten Regel. Mad. Bohs gab die Octavia als hohes Ideal weiblicher Sanftmuth und Vollkommenheit, während der Charafter der Cleopatra, von Mad. Teller bargeftellt, zu niedrig gehalten ift, wohl nur, um die Octobia desto höher au heben; fie ift ber bofe Beift bes Antonius, eine schabenfrohe, rachfüchtige, tildische, Liebe heuchelnde Berson, und Antonius felbst ift zu weich und unbesonnen hingestellt. Diefen gab Baibe, die Sylben icharf meffend, mit vieler Barme, den Octavian Becker mit Burde und mannlicher Haltung. Das Stück erhielt nicht ungetheilten Beifall, ba man die Schwächen beffelben einfah, und wurde nur zweimal wiederholt, aber mehrmals noch in Lauchstedt und Rudolstadt gegeben. Börne sagt in seinen dramaturgischen Blät= scharfer Weise von dem Tragoden Rotebue: tern in "Wenn Rotebue noch ziemlich ruftig erscheint, so lange er auf der Cbene des gemeinen Lebens vorschreitet, so wird er boch gleich engbruftig und verliert den Athem, so bald er nur zwei Schritte zu fteigen hat."

Einen Schritt weiter ju tommen hoffte Goethe wie

Schiller durch die Bearbeitung des Boltair'schen Tancred, der zur Geburtstagsfeier der Herzogin Luife gegeben wurde. Das Stück habe sehr viel theatralisches Berdienst werde in feiner Art gute Wirkung thun. Schade, dak Goethe nicht dazu tam, Chore hineinzudichten, wie er wollte, bie bas Stud als öffentliche Begebenheit und Handlung nothwendig fordere. Eins wünschte man hinzu, was der Bartheit und romantischen Manier ber Tragodie entsprochen haben würde, den Reim, um wenigstens die Eigenthumlichfeit bes Originals, was Wechselreime hat, in etwas zu erhalten. Indes Goethe liebte ben Reim in der Tragodie nicht und hatte genug, seine Schauspieler burch die Uebung einer gebundeneren Beife, in Stellung und Schritt, nicht weniger durch die Ausbildung rednerischer Declamation in ihrer Kunft weiter zu bringen. Saibe spielte ben Tancreb mit vieler Kraft und genügte in der Darstellung seiner Rolle. Graff gab den wankenden Arfir mit dem ihm eigenen Takt für bas Schwebende und Rlagende, mas in diefer Rolle liegt, feine Tochter Amenaide murde zuerft am 31. Januar von Demoif. Caspers mit glücklichem Gelingen bargestellt, 1) später, den 21. Februar und 8. April,

<sup>1)</sup> Bon biesem Ersolg gab Schiller, welcher die Proben von Tantred geseitet hatte, nach Beendigung der Borstellung Abends sofort an Goethe erwilnschte Nachricht. Dieser nämlich, wegen Krankheit auf das Zimmer beschränkt, hatte die Rolle der Amenaide mit Demois. Caspers vorher durchgenommen und war mit dem guten Kinde, wie er sagt, recht wohl zusrieden. Und doch heißt es bei Ed. Genast "Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers" Th. I. S. 119. Goethe habe sich

von Demois. Jagemann mit viel Kunst und ergreifender Wahrheit; die schwersten Stellen gelangen ihr vortrefflich und der ganze Zauber ihrer Kunst begleitete sie bei ihrem Spiel. In Lauchstedt und Rudolstadt trat dann wieder Demois. Caspers in diese Rolle.

Nach folden Uebungen und Prüfungen und nach der

bergriffen in der Besetzung ber Rolle ber Amenaide mit Demoif. Caspers ftatt ber Jagemann; und weiter: was wir vorausgesehen hatten, gefchah, die Caspers war burchaus nicht ausreichend, und Goethe fah fich gezwungen, ber Jagemann bie Rolle ju übertragen. bings fpielte bie Jagemann bei ber erften Wieberholung bes Tanfred bie Amenaibe fatt ber erfrantten Caspers und zwar wie natürlich als gelibtere Klinftlerin mit vielen Borgligen, mit ihr war ja auch Goethe biefelbe Rolle burchgegangen, bei ber zweiten Wieberholung jedoch fand die Wiebergenesene Gelegenheit, fich nach bem Spiel und Borbild ber Jagemann, mit ber fie befreundet war, ju berbollfoinmnen, und tonnte fo beffer ausgestattet in Lauchstedt und Rubolstadt biese Rolle fpielen, sobald es nothig mar, und Goethe hatte fich einer Darftellerin ber Amenaide an beiben Orten versichert; auswärts nämlich trat die Jagemann contractlich nur auf, wenn fie tonnte ober wollte. Und bamals gerade machte biefe Runftlerin Reifen. Das Jahr borber (1800) mar fie 3 Monate lang bis in ben October in Wien und bilbete fich weiter im Gesange, in biesem Jahr (1801) spielte fie in amei Donaten 19 Gaftrollen in Berlin, in ber Oper und im Schauspiel Borzügliches leiftend, unter biefen auch zweimal die Amenaide, am 17. Oct. bas zweite Mal. Die Berliner Theater-Rrititen ruhmen ihr Spiel in Ansehung bes würdevollen tragischen Anstandes, der gewähltesten Stellungen und Gruppen, des Bathos in der Declamation u. f. w. Mit ihrem Spiel vergleichen fie bas Spiel ber Mab. Fled, ber Inhaberin biefer Molle.

Daß schon damals zwischen Goethe und der Jagemann eine Mißstimmung gewaltet habe, die sich in der Folge immer mehr steigern sollte, leider oft zum Nachtheil des Ganzen, läßt sich nicht sicher bearunden, für das Gegentheil Manches anführen. Aufführung bon Baläophron und Reoterbe am 24. Oct. 1800 im fürstlichen Sause der Herzogin Amalia glaubte Goethe die Mittel fammtlich in Sanden zu haben, um gebundene, mehr ober weniger masfirte Borftellungen magen zu fönnen, und ließ am 24. Oct. 1801 die Aufführung der Brüder des Terentius nach der Bearbeitung des Cammerherrn v. Ginfiedel in Masten vornehmen. Die große Liebe Goethes für das Alterthum, beffen einfachen und geläuterten Beschmack er damals hinzustellen und weiter zu verbreiten fuchte, sowie fein Beftreben, die Schauspieler in ihrer Runft ju fördern, follten ben Bufchauern, befondere bem gebilbeten Theile derfelben einen Begriff von dem Mastenspiel der Alten geben und ben Schauspieler bahin führen, baf er ben barzuftellenden Charafter, ber fich in ber Maste aussprach, in feinem Spiel völlig ausfüllte. Es war dies eine Folge von der idealen Richtung, welche die Buhne genommen hatte, denn die Masken, das platte Copiren der Natürlichkeit hinbernd, beförderten die Darftellung der idealen Bahrheit. Auf biefe Beife follte bas Spiel einen Styl geminnen.

Dieses Stück, wie Goethe sagt, verlangte eine berbe, charakteristische, sinnlich künstliche Darstellung. Diese wurde auch zum Theil erreicht, wenn auch nicht das erste Mas, boch nach und nach, da es in Beimar 9 mal aufgeführt wurde und auswärts, wie in Lauchstedt den Hallensern große Freude bereitete. Bohs als Micio, ein wohlhabender Atheniensischer Bürger, stellte in seiner Maske einen würzbigen schon durch äußere Züge imponirenden Alten dar und sprach die leichtsließenden fünffüßigen Jamben in Ruhe und

edler Haltung vortrefflich. Demea, beffen Bruder, ein bermogender Landmann, von feinem Befit in die Stadt gefommen, wurde von Malkolmi in einem volternden Tone, in einem edigen und heftigen Wefen, welches ber Styl bes Bangen fordert, gespielt. Seinen altesten Sohn Meschinus. in Bflege bei Micio, aab Corbemann, den zweiten Ctefibhon spielte Saide, an dem ju fehr bas Rlagende bemertbar mar, mahrend Aeschinus etwas Reces und Muntres hatte. Softrata, die Mutter ber Geliebten von Aefchinus, mar Mad. Teller, ihre Bertraute, Canthara Demoif. Malfolmi. Eine Stlabin, Ctefiphons Beliebte, gab Demoif. Bot, furz und leicht wie eine Bacchantin gefleibet, mit einem Schleier nach griechischer Sitte um das haubt; die weiblichen Kiauren waren ohne Masten. Die beiden Brüder erfcienen angezogen wie die griechischen Jünglinge auf ben alten Monumenten. Der Berwandte und Freund Softrata Begio, von Graff bargestellt, bildete einen schönen Greisentopf; er sprach mit Ruhe und Anstand. Natur war Geta, der Diener Softratas, Schall, den Stlabenhändler Sannio gab Genast, die drei Sflaben Strato, Oromo, Barmeno wurden von Benda, Chlere und Gilenftein gegeben. Um meiften trat herbor Beder als Sprus, ber Diener des Aeschinus, ein luftiger Bruder, pfiffig und gefräßig mit Bangebacken. Das Stück ließ alle die falt, die den Terenz nicht kannten. Masten und Coftums find in ber Ausgabe von Ginfiedel angegeben.

Als den volltommenften Gegenfat der Brüder, deren Handlung sich sehr lebendig exponirt und viel Phantafie

zeigt, gab man am 28. Nov. 1801 Rathan den Beisen. In diesem Stud, wie Goethe fagt, wo ber Berftand fast allein spricht, war eine klare, auseinandersetende Recitation die vorzüglichste Obliegenheit der Schauspieler, welche denn auch meist alücklich erfüllt wurde. Schiller hatte bie Ginrichtung des Stück übernommen, auch Lesebroben besorgt. aber von einer Rollenaustheilung an die Schauspieler wollte er nichts wissen; er war beshalb mit ihnen zerfallen und Goethe mufte mit feinem: "So foll es fenn" nachhelfen. 1) Rach der von Goethe bestimmten Rollenbesetzung hatte Graff ben Nathan ben Beisen erhalten; er spielte ihn mit ber Feftigfeit, Burde und Rindlichfeit, die den edlen Juden charafterifiren. Gin Meifterwert von Declamation mar die Geschichte von den drei Ringen, die Lessing befanntlich aus bem Boccaccio entlehnt hat. Bohs als Tempelherr zeigte auch hier, daß er mit raftlofer Thätigkeit dem Schönen in der Kunft nachstrebte. Saladin wurde von Cordemann, dem ein treflliches Organ ju Statten tam, mit Leutseligfeit und Den Batriarchen gab Benaft als Offenheit dargestellt. einen hochmuthigen, scheinheiligen, doppelfinnigen Mann, immer einlenkend, wo ce nothig ift, nicht ohne Uebertreibung. Einen prägnanten Gegenfat jum Batriarchen bildete der Klosterbruder, den Becker vortrefflich gab: er stellte die driftliche Ginfalt und Demuth dar, doch nicht zu einseitig, denn er ließ, wie Döderlein sagt, den ehemaligen derben Reitfnecht immer noch durch das Kloftergewand und

<sup>1)</sup> S. Brief Nr. 815.

vie Altersschwäche durchschimmern. Als Derwisch verdiente Ehlers Lob, wiewohl er an seinem rohen Al Hasi manches hätte greller hervorheben sollen. Die Darstellung der weibslichen Rollen war im Sanzen lobenswerth: Demoiselle Malkolmi als Sittah, Schwester des Saladin, zeigte sich als denkende Künstlerin; die sanste, schwärmerin Recha, Rathans Tochter, fand in Demois. Caspers eine würdige Repräsentantin; mit zarter Innigkeit und undesfangener Anmuth gab sie diese Rolle, und Mad. Bohs sührte die Rolle der Daja, der allzugeschäftigen und schwatzshaften StocksChristin gut durch.

Die Darstellung war allerdings schwierig; 1) der jambische Rhythmus tritt nicht immer scharf hervor, sondern verliert sich oft wie in Prosa und die Rede erscheint überhaupt nicht geseilt; doch war sie im Ganzen und in jeder Hinsicht trefflich.

Wenn nach der ersten Aufführung zwei einander auf der Straße sich begegneten, so redeten sie davon so, als sei der Stadt ein Glück wiederfahren. So tras Lessings Wort bei Weimar ein, das er im Jahre 1780, als Nathan eben vollendet war, aussprach, er fenne keinen Ort in Deutschland, wo das Stück schon jetzt ausgeführt werden könne, daß er aber diesenige Stadt glücklich preise, in der

<sup>1)</sup> Carl August schreibt barüber ben 22. Febr. 1801 an Goethe: Es ist eine fürchterliche Entreprise, bas Ding zu spielen; ich bin vor ber 3bee erschrocken, wie ich jetzt bas Stück wieder gelesen habe. Ich höre auf zu begreisen, wie es unsere Leute aussprechen wollen, was mit so scharfen Conturen und wenigen Linien bezeichnet ist.

es zuerst aufgeführt werde. Er that diesen Ausspruch, weil in einer solchen Stadt tein starres Priesterthum sein könne, weil in ihr kein dogmatisches, sondern ein lebendiges und praktisches Christenthum und eine Toleranz edler Menschlichskeit und ächter Frömmigkeit zu Hause sei.

Die Wahl des Nathan war jetzt ganz zeitgemäß, das geht daraus hervor, daß er von Weimar aus gleich darauf über alle bedeutende Bühnen Deutschlands ging, darauf blieb und öfters wiederholt wurde.

Auf ihn folgten verschiedene Stude, in verschiedenen Richtungen und Beftrebungen jum Beften ber Schaufpielfunft und jur Erreichung einer vielseitigen Bildung bes Bublifums, Stude bon ber Burbe bes Untiten burchdrungen ober phantaftischen Inhalts ober auch von der Großheit und Plaftit der Formen umgeben, es folgten am 2. Januar 1802 Jon, ein Schauspiel nach Euripides von Aug. Wilh. Schlegel, am 30. Januar Turandot, ein tragi-komisches Mährchen nach Goggi von Schiller, ben 15. Mai 1802 Iphigenie auf Tauris von Goethe; dazu am 29. Mai ein seltsames Trauerspiel Alarkos von Friedrich Schlegel, aber burch seine obligaten Beremaße, wie schon gesagt, und Affonangen nicht ohne Bedeutung. Bas aber fehr wichtig mar, viele Trauerspiele murben in diefer Zeit wiederholt, & B. Maria Stuart 2 Mal, Octavia, Wallenstein 3 Mal, Tanfred, Mahomet, König Lear und Don Carlos, neu bearbeitet von Schiller, worin Beder den guruckgeführten Domingo, Beichtvater des Königs, in einer eigenthumlichen Beise, Tracht, Haltung und Stellung vorzüglich spielte. 1) Aber Becker verdarb auch manchmal durch die gewählte Tracht sein Spiel. So wollten manche den letzten Act der Räuber nicht sehen, Beckers willen. Er hatte eine widrige Perücke und so einen rothen Tuchrock, daß er aussah wie ein Apotheker. Gern sah man Rollen von ihm, sagt Döderlein, ohne prononcirten Character, welche nur maaßvolle Declamation und würdige Handlung verlangten, wie den schwedischen Hauptmann im Wallenstein.

Die auf verschiedene Beise geübten Schausvieler fonnten in diesen Studen ichon bestehen. Im Jon, den Goethe jur Aufführung brachte,2) um ju feben, in welchem Grabe bie Buschauer für eine im antiken Sinne gedachte Behandlung eines mythologischen Stoffes und die Schausvieler für die antife Grofartigkeit in dem Bortrag und in den Gebehrben empfänglich und geeignet seben, trat Demoif. Jagemann als Jon auf, mehr noch Knabe als Jungling, ein geweihter Diener des Gottes und in der heitern briefterlichen Tracht, gang fo wie im Modejournal 1802 ihr Coftum angegeben, wie auch bon den andern Berfonen. Auker der Jagemann als Jon waren Mad. Teller als Buthia, Mad. Bohs als Kreusa, Königin von Uthen, und Bohs als ihr Gemahl Xuthus, sowie Graff als Phorbas, der alte Diener des Haufes der Erechtiden und Haide als Apollo die spielenden

<sup>1)</sup> Die ausführliche Schilberung, welche Döberlein in seinen Jusgenberinnerungen von dem Spiel und Erscheinen Beckers gab, wird anderwärts angeführt werben.

<sup>2)</sup> S. Nr. 7 und Nr. 41 ber Zeitung für die eleg. Belt.

Alle waren gut eingespielt und für mannigfaltige Situationen, Grubben und Stellungen, furz für bramatifchen ober malerischen Effect eingeübt, alle trugen auch das Schwerfte richtig bor. Das Stück ift in Jamben, enthält aber auferdem verichiedene ichwerere Sylbenmaake, die in ber Schlegelichen Umbichtung jum Theil einigen Erfat für ben fehlenden Griechifden Chor geben follten. 3. B. im Unfang des zweiten Aufzugs fingt Jon bor dem Tempel, an den heiligen Lorbeerbaum gelehnt, einen Hmnus in Strophe, Gegenstrophe und Rachsat, dem Apollo gur Leier und awar mit gehaltenem antifen Ernft. 3m erften und zweiten Auftritt bes britten Aufzugs fpricht die bor Jon fliehende Rreusa und der sie verfolgende Jon, angemessen der fturmischen Bewegung, in trochäischen Tetrametern und im erften Auftritt bes vierten Aufzugs folgt ber für bie Entwickelung ber handlung wichtige und in dauernder Spannung erhaltende Monolog der Kreufa, aufänglich in Jamben, bann wo fie in ihrer Seele erregt war, in Anapaften, die nicht durchgängig gut gebildet find, und wo die Darstellerin ebnen und mildern mußte. Um Schluß des Stücks, wo Haide als Apollo unter Donner und Blit erscheint, in der nämlichen Tracht wie Jon, tonen festliche Trimeter und verkünden klangvoll die Herrlichkeit des Gottes. Wurde das Stück nur noch einmal in Weimar gegeben, weil es Manches gegen Bucht und Sitte enthielt, fo gab es doch Beranlaffung eine neue Stufe der theatralifchen Runft zu erftei-Es wurde nicht blos in Weimar aufgeführt, sondern in demfelben Jahre auch in Lauchstedt zweimal und bas

aweite Mal auf vieles Berlangen, auch in Rudolstadt fam es auf die Buhne. Un beiden Orten trat die eben erft in diesem Jahr angestellte Demoif. Maas 1) als Jon und Demoifelle Malfolmi als Kreufa auf. In Berlin murbe bas Stud gegeben am 15. und 16. Mai 1802,2) Jon von Mad. Unzelmann, Kreusa von Mad. Meher, Authus von Iffland, Phorbas von Böheim, Pythia von Mad. Böheim, Apollo von Mattausch. Wenn auch hier die Hauptrollen Jon und Rreusa vortrefflich dargestellt wurden, so fehlte es doch bei manchen, wie beim Phorbas, an Rube der Bewegung, an gehöriger Burde der Gebehrden und im Gangen an dem edlen Styl in der Harmonie des Zusammenspiels, felbst Iffland als Xuthus wandte seine sonst beliebte Malerei in den Abjectiben auch hier an : bas Coftunt, was nach bem Weimarifchen eingerichtet mar, wich von diefem oft ab, und die Deforation mar auch eine andere, weniger angemeffene.

Die Prinzessin von China Turandot3) führte in das Bunberbare der Mährchenwelt ein und gab dem Schauspieler Gelegenheit sein Spiel für das Phantastische, Fabelhaste und für feine Uebertreibung zu bilden. Ueberdieß ließ sich das begonnene Mastenspiel, da vier italienische Masten auftraten, fortsetzen. In dieser Hinsicht war die erste, zweite und dritte Borstellung schwierig und unvollständig, nur allmälig konnte ber Schauspieler sie immer ausgearbeiteter und vollendeter

<sup>1)</sup> S. Schillers Brief Rr. 844. Dünters Erläuterungen S. 243.

<sup>2)</sup> S. Nr. 81. 82. 83 ber Zeitung f. b. eleg. Welt.

<sup>\*)</sup> Goethe im Journal des Luxus und der Moden. März 1802. S. 145 ff.

hinstellen. Auch gab die Lösung der in dem Stud aufgegebenen Räthsel dem gebildeten Publifum eine geistreiche Beschäftigung.

Graff spielte den chinesischen Raifer Altoum in seiner langfamen Grandezza und Behaalichkeit und mit feinen falbungsreichen und weitschweifigen Rlagen vortrefflich, Mad. Bohe beffen Tochter Turandot, eine ichone reizende Erscheinung, die eiferfüchtig auf ihre weibliche Freiheit die Manner haft, am Ende aber doch von ihrem Bag geheilt wird, indem die Gefühle ihres Bergens fich geltend machen. Demoif. Malfolmi mar bie tartarische Prinzessin Abelma, Sklavin ber Turandot, fie spielte mit Energie und ftolger Große; Belima, eine andere Sflavin von ihr war Demoif. Bos; ihre Mutter Sfiring Dad. Bed. Den fich fühn bewerbenden Bringen Ralaf gab Bohe fehr gut, Malfolmi beffen Bater Timur, vertriebenen Rönig bon Aftrakan, in dürftiger Rleidung erscheinend, Baide den Barak, unter dem Namen Bafan, Ralafs ehemaligen Sofmeifter, Corbemann den Ismael, gewesenen Sofmeister bes Bringen bon Samarkand. Die vier stehenden Masten ber italienischen Romödie Bantalon, Rangler, Tartaglia, Minister des Raisers, Brigella, Bagenhofmeifter, Truffaldin, Anführer ber Berschnittenen im Serail der Turandot wurden durch ausgezeichnete tomifche Schauspieler, Beder, Spigeder, Genaft, Ehlers ausgeführt; als icherzhafte Figuren erichien jede in ihren charatteriftischen Eigenheiten und jede in bestimmtem Coftum. Dazu noch Chinefische Doktoren. Sie führen in einer leichten, spielenden Beife eine Jambensbrache, die bei= nahe wie Profa klingt, und zeichnen fo ihre Rede bor ber

der andern Bersonen aus. Zum Ergögen trägt Pantalon als Kanzler mit seiner stattlichen langen Nase das Gesetz über die Bewerbung um die Prinzessin Turandot in mit Bedacht gewählten lahmen Alexandrinern vor. (2 Akt 4 Aust.). Wie gesagt, die ersten Vorstellungen waren bloße Nebungen der Schauspieler, die in diese geistreiche Mährchenwelt sich noch nicht recht sinden konnten; es ging aber in Weimar besser als in Berslin, wo Turandot nur eine kalte Aufnahme sand, und zwar durch die Schuld der Darstellung; in Weimar wurde selbst mit geringern Mitteln der Eindruck einer weit größern Pracht hervorgezaubert. Auch in Leidzig glückte es nicht leicht jedem den Standpunkt zu erreichen, aus welchem jenes Mährchen angeses hen sehn wollte; nur erst unter Küstners Leitung machte es große Sensation und füllte 16mal das Haus. 2)

Endlich erschien am 15. Mai das längst erwartete hochpoetische Schauspiel Iphigenie auf Tauris von Goethe. In Wien war es am 7ten Ianuar 1800 zu einem glänzenden Hoffeste und am 19ten Ianuar für das große Publikum gegeben worden, doch ohne rechten Erfolg, da der Bortag der Berse noch sehr mangelhaft war und manches andere sehlte. Um so mehr hatte sich das Berlangen darnach in Weimar gesteigert; man begriff nicht, warum die Direktion zögerte,

<sup>1)</sup> Eb. Genaft "aus bem Tagebuche eines alten Schauspielers" Th. 1. S. 125 erwähnt die Bemühungen Goethes um dieses Stück, besonders um das Gelingen der vier italienischen Masten, welche ihm in Italien Freude gemacht hatten, ausstührlich. Goethe war nur von Zeit zu Zeit damals in Weimar; er kam, wenn es nöthig war.

<sup>2)</sup> S. Midblid auf bas Leipziger Stadttheater. S. 117.

die aber ihre guten Gründe hatte; denn der Aufführung des Stude mußte manche Borbereitung, Uebung und Gewöhnung vorangehen, und erft jest, nachdem fo Manches geschehen, war ber Zeitpunft gefommen, wo es einen guten Erfolg haben tonnte. Schiller hatte bei ber übernommenen Durchficht und Ginrichtung bes Werte fich mit Abfürzung bes sententiofen Theils begnügt und auf wenige Aenderungen beschränkt, da eine durchgreifende Umbildung, unter andern Belebung und Sichtbarmachung der beinigenden Furien, nach der Anlage des Studs, unmöglich schien: hatte bann besorgt was zur Aufführung nothig war, und Goethe fonnte, wie er wünschte, am 15ten Mai gegen Abend am Schauspielhause anfahren, wie ein anderer Als ein erfreuliches Reichen bes Gelingens Jenenser auch. hatte ber Dichter die Rachricht aufgenommen, die Schiller ihm gegeben, daß die eigentlich poetisch schönen Stellen bes Dramas und die Inrischen besonders auf die Schauspieler immer die höchste Wirfung machten.

Indes die Aufführung dieser Dichtung bot soviel Schwierigkeiten, daß eine theilweise gelungene Darstellung fürs erste schon genügen mußte; zur vollen Geltung konnte sie nur dann kommen und sich darin erhalten, sobald von dem Geist der höhern Tragödie tief durchdrungene, richtig empfindende, wohlgebildete und zu den Rollen vollkommen passende Künsteler ihrer sich bemächtigten.

Mad. Bohs, ein Liebling Schillers, gab die Iphigenie, war jedoch für diese Rolle nicht ganz geeignet. In stiller Erhabenheit, einsach und ebel, wie der Charakter von dem Dichter gezeichnet ist, mußte Iphigenie erscheinen, aber es

fehlte der Darftellerin, sagt Falk 1), "bei allem Zauber der Naivität und allem hervorstechenden Talent, das ihr eigen ist, was ihr in der Tragödie immer fehlt, stille Ruhe der Empfindung, mit einem Worte, tragische Hoheit. Eine Hefztigkeit, die ihr angeboren scheint, und die zu leicht das Schönste, Zarteste und Höchste in das Element des Gewöhnzlichen heradzieht, wollte sie auch diesmal nicht verlassen." Doch erreichte sie durch Fleiß, Anstrengung, richtige Declamation der Berse, guten Anstand und vortressssiches Gedächtzniß mehr als das Mittelmäßige.

Die Erzählung der Geschichte ihres Hauses in der 3ten Scene des ersten Akts war ergreisend und im Ganzen gelunsen, dazu am Schluß des ersten Akts der schöne Monolog, der sich im freien lebendigen, anapästischen und päonischen Tanze bewegt und mit leichten Daktylen endet, wie es der Indrunst und der heitern Hoffnung der Flehenden gemäß war.<sup>2</sup>) Zu Anfang des 4ten Akts spricht sich das freudig des wegte Gemüth der Iphigenie in kurzen daktylischen Ahythmen aus, welche Mad. Bohs mit Innigkeit vortrug, dann aber bei zunehmender Reslexion, ohne auffallenden Wechsel, wieder zum dramatischen Verse überging. Sinen gewaltigen Sindruck machte auch der schöne Monolog am Schluß des vierten Aktes mit dem alten Parzenliede, in welchem, wie Pudor sagt, die unnachahmliche, gleichförmig kurzgemessene, vollendete Takt.

<sup>1)</sup> In ben fleinen Abhandlungen, die Poefie und Kunst betreffenb, S. 122.

<sup>2)</sup> Pudor über Goethes Iphigenie S. 109.

bewegung nicht minder, als die Kraft der Borstellungen, Bilder und Borte dazu dient, die furchtbare Gewalt des Götterzorns darzustellen.

Statt der Mad. Bohs, welche nur noch einmal, am 2. Juni 1802, die Iphigenie gab, spielte diese Rolle in Lauchsstedt den 11. August und in Rudolstadt den 7. September Amalie Malcolmi, dieselbe Schauspielerin, welche den 5. Januar 1803 als Mad. Willer, den 12. März 1804 als Mad. Becker und den 11. Mai 1807 als Mad. Wolf in dieser Rolle auftrat und so endlich nach vielen Uebungen, begünstigt von einer schönen hohen Gestalt, durch ihre tressliche Declamation und ihr herrliches Spiel das Ideal einer tragischen Heldin ausstellte und einen hohen Genuß gewährte.

Orestes, den kräftigen Sohn des Agamemnon, gab Cordemann; mit ihm war Schiller nicht ganz zufrieden, auch sonst nicht, odwohl er dießmal, sagt Iohannes Falk, über sein Bermögen und seine Kräfte hinaus, alles leistete, ja mehr, als man von ihm erwartete. Getadelt wird seine Art und Weise des Bortrags, allem Einzelnen Ausdruck und Stimme zu verleihen, wodurch die Kunst der Recitation, besonders die metrische, zu leicht in ein pomphaftes aufgeblasenes Getön, in ein leeres Wortgepränge, ausarte. Auch tabelte man serner eine gewisse zur Manier gewordene unangenehme übersallende Stellung des Körpers und der Arme, bei welcher das Plastische, was in den spätern Darstellungen seit 1807 so herrlich hervortrat, durchaus nicht gesördert wurde.

Mit großer Wahrheit gab Baide den Phlades, der als

ein ruhiger besonnener Freund in einem schönen Contraste bem leidenschaftlichen Orestes gegenüberstand und durch seine sansten herzlichen Töne besonders auf das Gemüth wirkte. Nur manchmal versiel er in den an ihm schon oft getadelten Fehler der Uebertreibung im Bortrag und der Ueberladung im Bantomimen und Geberdenspiel. Bei augewandter Mäßigung aber, sagt Iohannes Falk, stehe dieser junge hoffnungsvolle Schauspieler besonders in Heldenrollen auf einem schönen Wege der Kunst. Anstand, Würde, eine einnehmende, jedoch mehr zum Ernsten und Großen, als zum Gefälligen sich hinneigende Gestalt, verbunden mit einer musterhaften Declamation, seien Borzüge, die man in dem Maße eben noch nicht häufig auf deutschen Theatern beisammen tresse."

Graff spielte den Thoas mit vieler Einsicht, hauptsächlich in den letzten Scenen des Schauspiels. "Die eiserne Berschlossenheit in der finstern Brust des Menschenopfer begehrenden Schthen, die der Dichter so schön durch einen Lichtstrahl von Liebe zu Iphigenien ausheitert, wußte, sagt Johannes Falt, der geschickte Schauspieler glücklich auf die seine Grenzlinie überzuspielen, wo sie mit dieser alles, wie durch einen stillen Spruch besänstigenden Leidenschaft, so zu sagen, in eins verschmilzt." Doch wurde ihm auch hier, wie anderwärts in lebhaften Rollen, der Borwurf gemacht, daß er sich manchmal einem unruhigen Händespiel überließ und sich gar sehr abarbeitete, was diesem Stück zuwider war. Die minder bedeutende Rolle des Arsas ward von Becker mit gehaltenem Ernst und kalt besonnener Ruhe ganz im Geist des Dichters darzestellt.

Aber nur erst als neben Madam Wolf als Iphigenie Dels den Orestes und Wolf den Phlades gaben, vollendete sich herrlich ein schönes Ganze, das sich eines seltenen und allgemeinen Beifalls erfreute, indem der Adel antiker Simplicität, der Zauberhauch des Idealen bei dem hochgebildeten wie weniger gebildeten Publikum eine sanste und anmuthige Stimmung hervordrachte. Defters wurde es wiederholt, ein gutes Zeichen für den Geschmack des Weimarischen Publikums, oft auch in Lauchstedt und Rudolstadt ausgeführt.

Das am 29. Mai 1802 aufgeführte Trauerspiel Alarfos in 2 Aufz. von F. Schlegel, nach Schiller ein seltsames Amalgam des Antifen und Neuestmodernen, von andern ebenfalls tief gestellt, von andern dagegen sehr hochgehalten, machte durchaus fein Glück und wurde in Weimar nur einmal gegeben, nur einmal in Lauchstedt und Rudolstadt. Und das geschah, heißt es in der Biblioth. der redenden und bilbenden Künste 1806 1. Bb. 1. St. S. 921) "nicht ohne Kränkung für den Beschützer der jungen Muse. Muthwillige Knaben, die sich in Menge auf dem deutschen Parnaß herum-

<sup>1)</sup> Am Ende des 12ten Briefs in der Uebersicht ber poetischen Literatur seit dem Jahre 1795. Bas Ed. Genast: Aus dem Tageduche eines alten Schauspielers Th. 1. S. 194. Aumerk. erzählt, Goethe sei der ersten Borstellung des Jon, als die erdärmliche Kotzebuesche Partei dei einer Stelle lachte, in seiner Loge wilthend aufgesprungen und habe mit seiner Donnerstimme gerusen: "Man sache nicht!" das berichtet Herbers Gattin von der Aufsührung des Asarbos, auf den es auch eher paßt, während die Aufsührung von Jon andere Händel veransaste. Bgl. Düntzers Uebersichten und Ersänterungen S. 231. und 237 ff.

jagen, riefen ihm aus vollem Halfe ihr "Kahlsopf" nach, und gesette Männer standen von ferne und ärgerten sich, daß die Knaben Recht hatten."

Aber immer nuß man bedenken, wie schon einige Mal bemerkt murde, Goethen empfahl sich dieses Trauerspiel durch bie äußerst obligaten Shlbenmaße, welche sich freilich fünstlich und mühevoll darin betvegen, wie Trimeter, Trochaen, Anabafte u. a., auch Reime find mit großer Berichwendung angebracht und Affonangen wie in der 5ten Scene des Iften Acte, welche angemessen zum Inhalt stimmen. 1) Er suchte Die Schauspieler im Sprechen derfelben zu üben, wodurch fie auf Calderonische und ähnliche Stude vorbereitet murden, die später solgten, zumal da Alarkos ganz Calberonisch gebacht ift. - Die Hauptverfinen, den Grafen Alarkos gab Haide, den König Schall, die Infantin Solisa Demois. Malcolmi, Donna Clara, Gemahlin des Grafen, Demoif. Maas; neben ihnen wirften Mad. Teller als Donna Cornelia, Mutter der Gräfin, Mad. Chlers als Wärterin, Demois. Beterfilie, vor kurzem erst engagirt, als Laura, Dame ber Solifa, dann die Herren vom Hof, Don Alvaro, Octavio, Ricardo, von Becker, Cordemann, Chlers, und Dagobert im Dienste des Grafen, von Graff dargestellt. Alle spielten mit der größten Sorgfalt, alle suchten nach Schillers Rath die Borftellung des Stucks fo vornehm und ernft als mög-

<sup>1)</sup> S. Grundzüge einer Theorie des Reimes und der Gleichtlange von Poggel S. 28 ff Bgl. Jul. Schmidt Deutsche Nationalliter. 1. Th. S 66 ff.

lich zu halten und alles was von dem Anftand des französischen Trauerspiels dabei zu brauchen war, anzuwenden, um dem Publikum zu imponiren. Auf diese Weise sollte etwas Höheres und Strengeres anklingen, um nicht eine völlige Niederlage zu erleiden.

Durch diese Borstellungen waren schon Bühne und Zuschauer auf einen hohen Grad von Bildung gelangt. Ruf davon mar überall hingedrungen. Wer es möglich machen tonnte, ging nach lauchstebt, um burch eigenes Schauen sich zu überzeugen, welche Fortschritte die theatralische Runft in Beimar gemacht hatte. Bar doch anzunehmen, bak in ben Sommervorstellungen alles bas, was Besonderes und Berrliches feit dem Beginn der idealen Richtung mehrere Jahre hinter einander einzeln und gerftreut in Weimar gegeben worden, jufammengefaßt und ju fchneller Ueberficht bequem wiederholt werden würde. Das war auch ber Fall. Goethe hatte zur Einweihung bes neuen Schaufpielhanfes in Lauchstedt ein Borfpiel "Was wir bringen", in ber fürzesten Zeit gedichtet und als Tag ber Eröffnung ben 6. Juni feftgefett. 1) Man ftellte, fagt er in feinen Unnalen Bo. 27. S. 115, auf symbolische und allegorische Beise, dasienige bor, mas in der letten Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem Weimarischen geschehen war. Das

<sup>1)</sup> S. Nr. 84. 85. 86 ber Zeitung f. d. eleg. Welt, die Ersöffnung des neuen Schauspielhauses in Lauchstedt betreffend. Bgl. Aus Goethe's Leben. Wahrheit und keine Dichtung. Bon einem Zeitgenossen. (B. C. Ludecus.) S. 38 — 47. Goethe und das Theater in Lauchskebt.

Bossenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive sowie das Maskenspiel, producirten sich nach und nach in ihren Eigenheiten, spielten und erklärten sich selbst oder wurden erklärt, indem die Gestalt eines Merkur das Ganze zusammenknüpfte, auslegte, deutete."

"Die Berwandlung eines schlechten Bauernwirthshauses in einen theatralischen Palast, wobei zugleich die meisten Bersonen in eine höhere Sphäre versetzt werden, beförderte heisteres Rachdenken."

Die Bermandlungen und das Umbilden in höhere Sphären veranlagt der Zauberer oder Taufendfünftler, der in der Berson Beckers als Reisender durch das Fenster des alten Saufes, mas Bater Marten und Mutter Marthe bewohnen, aesbrungen, mitten in der borber dort angekommenen und dafelbst sich bewegenden Gesellschaft, deren Mitglieder mit dem Theater in Berbindung fteben, sein Besen in allerlei Hofuspofus treibt. Er verwandelt das Haus in einen prachtigen Saal, fich felbst in ben Gott Merkur und fbricht als folder gegen die Zuschauer gewendet in Trimetern erhabene Borte voller Schwung, geht wo es baffend ift, in den fünf-'fükigen Jambus und andere Splbenmake über, mahrend in ben frühern Auftritten, wo die beschränfte Bürgerlichfeit vorberricht, nur die Brofa als die geeignete Form Geltung hat, und bas alles nicht ohne Beziehung auf ben Bang, ben bie Weimarifche Bühne genommen.

Mertur erflärt nun in passender Form die andern Personen, die guf seinen Teppich wie auf Fausts Mantel getreten, eine Umwandlung ersuhren, nur Mutter Marthe hatte

fich fern gehalten, wird aber auch noch gewonnen und giebt Belegenheit zu den ergöklichsten Auftritten. Durch fie und Bater Marten, welche von vorzüglichen Schauspielern, Dad. Beck und Malcolmi, gegeben wurden und sich als Baucis und Philemon des Tempelbaues betrachten liefen, murbe bie derbere deutsche Romödie und das biedere Kamilienschausdiel rebräfentirt; Mad. Beck fpielte bie Frau Bunichel und Frau von Brumbach, auch die Oberförsterin in ben Jagern, sowie Malcolmi den Oberförster und beide erfreuten, wie es im Borfpiel heift, im Glanz der Runftnatur. Die Nymphe, die das Liebliche, Ratürliche oder die naive Natürlichfeit bedeutet, am liebsten in der Ratur und in dem Ratürlichen weilt, und in ihrer Steigerung ben Uebergang gur Runft burd ein dibaftifches Sonett, das febr ichon ift, nimmt, wurde vortrefflich durch Demoif. Maas baraeftellt: Phone ober die Oper, der Gefang konnte nicht beffer als durch Demoif. Jagemann vertreten werden: ihr folgt die Phantafic in Geftalt eines holden, halb fcmarz halb rofenfarb gefleideten Rindes, bas ben Bufchauern bald diefe balb jene Seite zuwendet und über das Mufikalische und Enrifche ber Oper hinaus die romantischere Wendung bes Schanspiels andeutet, sowie ein anderes Rind die Dlasten zeigt, wo auf der einen das Groteste ans Fragenhafte gränzt und Die andere bas Schone in bem Schrecklichen, Die tragifche Meduja darftellt; Bathos oder das Tragifche mit stillem Ernst erscheinend, gab Demoif. Malcolmi nicht gang jur Bufriedenheit, besonders nicht in den durch Rhuthmus und hinreifende Bewalt gleich ausgezeichneten vorzüglich fconen

Schlußstanzen, da das Singende ihrer Declamation und eine gewisse Monotonie im Steigen und Fallen der Rede sehr störten. Noch ehe Pathos das, was sie als Tragödie zu sagen hat, verkündet, spielt Merkur als Seelenführer den Allesverbindenden und entbietet durch das phantastische Knäblein, dem er seinen geslügelten Stab übergiebt, die übrigen zuletzt zum Berein: "Geh, führe mir die Seelen schlennigst alle her." Die Recitation Beckers in den rhythmischen Stellen war tadellos zu nennen, und sein Spiel durchgehends so anständig wie pikant in dem saunigen Theil der Rolle. 1)

Bei der Wiederholung am folgenden Tage hob fich, fagt der Berichterstatter in der Zeit. f. d. eleg. W. Nr. 85, das Ganze noch heller und schärfer hervor. — Schon am ersten Tage brachte das ganze Haus, nach beendigtem Spiel, dem Dichter laut seine Huldigung dar<sup>2</sup>). Es war das zu erwarten, da eine Menge

<sup>1)</sup> Diefe Rolle bes Fremben ober Merfur, schreibt Döberlein, gehört zu benjenigen Rollen, welche ohne prononcirten Charafter nur maßvolle Declamation und würdige Haltung verlangten und am liebsten von Becter gesehen wurden. Döberlein rechnet dahin anch ben zweiten Chorführer in ber Braut von Messina.

<sup>2)</sup> Denn das Borspiel hatte Gliick gemacht, wie Goethe durch Kirms, ber von Lauchstedt nach Weimar zurückgeht, an Schiller mündlich sagen läßt. Briefw. Nr. 867, Dünters Erläuterungen S. 245. "Wir waren auf dem Balton in einer sehr schönen Loge, berichtet Goethes Gattin," und wie das Borspiel zu Ende war, so riesen die Studenten: Es lebe der größte Meister der Kunst, Goethe! "Er hatte sich hinten hingesetzt, aber ich stand auf, und er mußte vor, um sich zu bedanken. Nach der Komödie war Jumination, und dem Geheimerath sein Bild und Name illuminirt." Bgl. Eduard Genast. Aus dem Tagebuche eines alten Schausp. 1. Th. S. 180.

Gebildete unter den Zuschauern waren, Badegäste, Besuch aus Weimar, Merseburg, Halle, Iena und anderwärts her, wie Friedr. Ang. Wolf und andere Prosessoren, A. W. Schlesgel, Schelling, Hegel, Frommann und andere. Die Borstellungen dieses Sommers waren reich, es solgte auf das Borspiel am ersten Tage Titus') von Mozart und am zweiten Tage nach dem Borspiel die Brüder nach Terenz, dann einigemal Wallenstein, Tankred von Goethe, Turandot, Martos, Maria Stuart, Wallensteins Lager, Mahomet, die Piccolomini, Schausp. in 3 Att., Jon, Nathan der Weise, Don Carlos, Iphigenia auf Tauris. In Rudolstadt wurden auch mehrere von diesen gespielt.

Den 19ten September 1802 ging das Bohssche Ehepaar, nachdem es noch den Sommer hindurch in Lauchstedt und Rudolstadt durch sein Spiel erfreut hatte, von Weimar nach Stuttgart. Beide waren Zierden der Weimarischen Bühne, besonders in Schillerschen Stücken, ausgezeichnet durch Sinn und Gefühl für metrische Sprache, trefsliche Declamation

<sup>1)</sup> Nicht Tasso, bessen Ausstührung erst im Jahr 1807 ben 16. Februar zum Geburtstage der allverehrten Großsürstin Maria Paulowna möglich war. Und doch hat der obengenannte Zeitgenosse Goethes, der bei der Einweihung des neuen Hauses in Lauchstedt zugegen war und nur Wahrheit, keine Dichtung zu geben verklindet, den Tasso auf das Borspiel solgen und Demois. Jagemann die Leonore von Este spielen lassen. Nein, die Jagemann spielte und sang in der Oper Titus ausgezeichnet den Sextus und erhielt den lebhastesten Beisall. Bemerkenswerth ist, daß auch E. Jul. Saupe in seinen verdienstvollen chronologischen Taseln von Goethes Leben unter dem Jahre 1802 S. 77. ebensalls nach dem Vorspiel den Tasso solgen läßt.

und malerische Stellungen. — Er eine geniale poetisch gestimmte Natur verband ein schönes männliches Organ mit einer träftigen Gestalt und Brust, welche er jedoch in hefstigen Rollen durch sein heißes Blut fortgerissen, rücksichtslos schwächte. Ihn suchte Haibe zu ersehen, Dels, der im Fesbruar 1803 engagirt worden, war sein Nachfolger im Heldensache, auch Graff trat für ihn ein. Die Rollen der Mad. Bohs besorgten zum Theil Amalie Malcolmi, Demoiselle Göt, Maas, Betersilie und andere.

Am 25. Septbr. wurde das Borspiel "Was wir bringen", auch in Weimar aufgeführt. Boran ging ein Brolog von Beder gesprochen. Es hatte in Lauchstedt eine liebliche Wirkung gethan, und lange Jahre, sagt Goethe, erinnerte fich mancher Freund, der une bort besuchte, jener hochgefteigerten Kunftgenuffe. Das Stud, heift es im Brolog, paffe, wenn auch für einen besondern Fall gedichtet, ebensoaut nach Weimar, weil das Besondere barin, wenn es nur zugleich bedeutend ift, auch als ein Allgemeines wirke. Den Beimaranern burfen wir (bie Schauspieler) bas was wir wollen, was wir bringen, um so weniger mitzutheilen zogern, da vor ihren Augen sich das, was wir begonnen, nach und nach entwickelt habe, und auch das, was noch zu erreichen in Aussicht stehe, barin angebeutet werbe. In Beimar gefiel biefes Stud wie in Lauchstedt und wurde am 2ten Oft. wiederholt. Dieselben Bersonen traten barin auf; Bathos wird zwar von Mad. Miller gespielt, es ist aber Demoif. Malcolmi, die im Sommer 1802 mit Miller sich verheirathete.

Erft jett am 1ten Januar 1803 fam bas fleine allegorische Festspiel Baläophron und Neoterpe in 1 Aft, von Goethe, auf die öffentliche Buhne; im Saufe der Bergogin Amalia war es schon 1800 zu ihrem Geburtsfeste gegeben Damale gab Graf Brühl 1) den Balaophron und Kräulein von Wolfsteel die Neoterpe. Eine Zeichnung von Meyer lag bor und bestimmte bas Coftum ber Spielenben mit ihren ftummen Begleitern.2) Es ift in einem hohen einfachen Sinn gedacht und schon ausgeführt; erinnert an alte bildende Runft, stellt ein plaftisches, doch bewegliches und belebtes Werf ben Zuschauern bor Augen und erforbert Lebung im Mastensbiel und im Bortrag verschiedener Rhuthmen: benn es wechseln darin Trimeter, fünf= und vierfüßige Jam= ben, auch Trochäen fommen vor. Diefen Forderungen fuchten die spielenden Bersonen auf der öffentlichen Buhne au genügen. Den Balaophron, die alte Zeit, gab Baibe, fo, daß er nichts zu wünschen übrig ließ, die Neoterpe die neue ober junge Zeit Demoif. Jagemann mit einer ihr eigenen Rafeweis und Gelbschnabel find und allbekannten Grazie. im Befolge ber Reoterpe, Brieggram und Saberecht Begleiter von Balaophron, alle in der Rleidung und in den Masfen, die Meyer auf feiner Zeichnung angiebt, alle von der Haltung und Beschaffenheit, die Böttiger näher erflärt. dem Afpl fommen alte und neue Zeit einander näher, finden,

<sup>1)</sup> Ueber Brühl f. Düntere Grlauterungen G. 262.

<sup>2)</sup> S. Charlotte von Schiller und ihre Freunde Bb. 1. S. 460.

daß serbundene wandeln, Glück beschert sei, sie schließen daher Frieden, was nur dadurch möglich wird, daß sie die verdrießliche Sippschaft, die sie umgiebt, auf eine gute Weise von sich entfernen. Als dritte thätige Person hatte der Berschsfer einen Genius, den die anmuthige Demois. Petersilie darstellte, zur Feier des ersten Tags im Jahr hinzugedichtet und so den frühern an die Herzogin Amalia gerichteten Schluß ins Allgemeine gewendet. Dieser Genius schwebte vom Himmel hernieder und brachte Kränze, die mit herzlichen Wünsichen dem Publikum dargereicht bedeutend wurden, indem es dem Manne, der es so vielfältig erfreut, seine guten Wünsche ebenso herzlich zuklatschte. Das Stück gesiel ungemein und vergegenwärtigte dem Publikum lebhaft, was es dem Dichter und Leiter des Theaters zu verdanken hatte.

Es rühmte die Vorzüge der jetigen Bühne vor der frühern, als noch die gemeine Wirklichkeit und platte Prosa herrschte, es prieß die gute Ordnung, den edlern Ton, die Erhebung zum Bessern, namentlich durch Einführung und Handhabung der tunstreichen Versstücke, die geschmackvolle Unterhaltung, die jetzt so häusig sei, die Vildung der Schausspieler und ihr vortrefsliches Spiel, sodaß ihr Ruf sich übersall hin verbreite, sie, die Zuschauer, empfanden tief, was sie vordem in Geschmackssachen waren und was sie durch ihn jetzt sind und wiesen mit Verachtung die Angrisse zurück, welche von der Sippschaft Kotzebues gegen die Weimarische Bühne und die Spielweise der Schauspieler gerichtet waren.

Diefes Urtheil über die Leiftungen Goethes und die

Fortschritte der Weimarischen Bühne bestätigt sinnreich Bobe in Bersen in der dritten Halle des Bildersaals obersächsischer Thalia, er läßt Phone reden und Pathos und kothurngeschmückt schreiten einher die erhabenen Gestalten Wallenstein, Orestes, Alarkos und andere, vorher stehen ebenfalls Berse über das Berliner und Leipziger Theater, welche die Intentionen derselben beurtheilen.

Bur Fortsetzung bes Mastenspiels biente die Mohrin nach dem Eunuch des Terenz in 5 Act. vom Kammerherrn von Einfiedel umgearbeitet. In diefer Geftalt, völlig abweichend von dem Original, fam das Stud am 19ten Febr. 1803 jum erften Male auf die Buhne und wurde nur noch ameimal wiederholt. Es fonnte nur umgeandert auf die Bühne kommen, Carl August verlangte 'es'), "ba es mit unfern Gewohnheiten und Begriffen zu fehr in Widerspruch ftehe", und Ginfiedel darauf eingehend anderte mit Mühe, wie er fich ausbrückt, bis "bie Dlohrenfflavin gang weiß gemaschen war." Aber trot ber Beränderungen wollte es nicht recht gefallen, und boch thaten die Schauspieler ihr Möglichstes. . Malcolmi gab den Laches, einen Alten, Corbemann den ältesten Sohn deffelben Phabria, den Liebhaber ber Thais, welche Mad. Miller (Amalie Malcolmi) barftellte, Ungelmann2) ben Charea, ben jungften Sohn; Saibe

<sup>1)</sup> S. Briefm, amifchen Goethe und Schiller Rr. 884. Dunter's Erlauterungen S. 259. unten.

<sup>9)</sup> Carl Bilhelm Unzelmann, ein Sohn ber berühmten Schauspiesterin Friederite Bethmann, aus ihrer erften Ehe mit dem befannten Romiter

als Thrafo, ein reicher Kriegsmann, Nebenbuhler bes Phädria und Beder als Gnatho, bes Kriegsmannes Schmaroger, erbielten ausgezeichneten Beifall. Barmeno, ber Bertraute beiber Sohne, wurde von Chlers mit großer Gewandtheit gegeben: auf seinen Auschlag kommt Charea als Mohrenstavin verkleidet in das haus der Thais und spinnt dort mit der Bambhila, welche Demoif. Got darftellte, einer Mohrenfklabin, ein Liebesverhältnif an, erhält fie bann zum Weib, da sie die Schwester des Chremes, eines jungen Mannes von edler Abkunft ift und als eine Bürgerstochter angesehen wird. In Lauchstedt wurde die Mohrin den 25ten Juli gegeben. — Bu diesem Terengischen Stude tam ben 6. Juni 1803 Niemeners') Schauspiel in 5 Aufz. "die Fremde aus Andros" als Bearbeitung der Andrig des Terenz, welche auch bald darauf den 23ten Juni in Lauchstedt und den 7ten Sept. in Rudolstadt gegeben ward, ohne Beifall zu erlangen; in Beimar tam fie noch zweimal vor. Auch der Heautontimorumenos oder der Selbstpeiniger, ein Luftspiel in 5 Aufz., wurde in Beimar später gegeben. Becker spielte in

Unzelmann, wurde in Weimar beim Professor Kästner in Aufsicht und Benston für das Theater erzogen. Goethe hatte der Mutter versprochen, sich des jungen Menschen anzunehmen, ließ ihn am 29. November 1802 als Görg in den beiden Billets austreten. Gar bald zeigte er, daß Komit das Gebiet sei, in dem er sich, wie in seinem Elemente, zum Erzöhen der Zuschauer zu bewegen verstand.

<sup>1)</sup> Eb. Genast 1 Th. 142. theilt diese Bearbeitung dem Cammersherrn von Einsted zu, nach dem Briefwechsel hatte Niemeher in Halle die Fremde aus Andros für die Beimarische Blibue bearbeitet. Briefstoechsel Rr. 908. Düngers Erläuterungen S. 245. unten 253 und 261.

ber Fremden aus Andros den Davus und in dem Selbstpeiniger den Shrus meisterhaft. Dieser kam auch in Lauchstedt auf die Bühne und in Weimar noch zweimal. Aber keins von diesen Skücken erhielt die Geltung als das, was zuerst von den Terenzischen auf die Bühne kam, die Brüder.

Da Carl August bas frangofische Luftspiel fehr hochstellte, mar es ihm ermunicht, bak "Cervantes Bortrait" in 3 Acten aus dem Frangofischen von Ginfiedel geschmactvoll übertragen, am 4ten Mai 1803 auf die Buhne fommen tonnte und allgemeinen Beifall davon trug. Er felbst machte Goethen aufmerkfam auf ein Duodrama, welches Joseph Ludwig Stoll, der danials langere Zeit in Weimar lebte, in Alexandrinern nach dem Französischen gearbeitet hatte. Das Wert "Scherz und Ernft" ichreibt der Bergog') ift an und für sich felbst artig; indessen fann ich nicht leugnen, daß im Lesen diese Bersart in unfrer Sprache an die Allongenberruden ber Gotticheds und Conforten erinnert. Recht neugierig bin ich, wie es sich gesprochen ausnehmen wirb. Jagemann und Becter wollen es aufführen. Einige bofe Reime, Leer = und Dunkelheiten und Reimhaschereien konnen vorher wohl ein Bischen gezüchtiget werden." Wirklich wurde es am 11ten Mai 1803 bor Wallenfteins Lager aufgeführt und oft wiederholt, es gab auch Beraulaffung zu anbern witigen Spielen der Art in Berfen. Das Bublifum marb in eine große Munterfeit verfett burch bie mimifche Runft der Jagemann als Cebhife und Beder als Cleant war nicht

<sup>1)</sup> In bem Brieftvechfel mit Goethe Dr. 194.

weniger vortrefflich. Später hat sich Wolf und seine Gattin als Cephise und Cleant oftmals meisterhaft gezeigt 1).

Angeregt durch Carl August, dann auch aus eigenem Berlangen, nach einer ungewöhnlich großen geiftigen Anftrengung, wie die Braut von Messina gebracht hatte, sich eine Erholung in einer leichten, aber bem Theater boch ersbrießlichen Arbeit zu fuchen, wandte fich Schiller ber Bearbeitung zweier französischer Luftspiele von Bicard zu und vollendete fie im Frühjahr 1803 bis zur Aufführung. Das fleine in 3 Acten "der Reffe als Onkel" wurde den 18ten Dai jum erften Dial aufgeführt. "Es habe, fcreibt Schiller an Goethe2), das Bublikum fehr beluftigt und mache sich auch wirklich recht Es ift mit vieler auten Laune gespielt worden, ob hübsch. es gleich nicht zum Beften einftubiert mar, und unfere Schaufpieler, wie Sie miffen, gern fubeln, wenn fie nicht burch ben Bers im Respect gehalten werben." Das zweite Bicarbische Stud in 5 Acten "ber Parasit ober die Runft sein Blud zu machen" mufte fpater gegeben werden. 3)

Reichlich bedacht war jetzt das Luftspiel und die Posse; die derbere Komik wie die seinere und höhere verschiedener Bölker reichte ihre Schätze dar, selbst der dänische Dichter Holberg erfreute unter dem Panier Rotzebues zweimal mit seinem Don Ranudo de Colibrados, aber mehr das gewöhnliche Publikum, als die gebildete Classe, da der adlige Bet.

<sup>1)</sup> S. Tieck bramat. Blätter III. S. 41.

<sup>2)</sup> Briefmechfel Dr. 903.

<sup>3)</sup> S. Schiller im Briefmechf. mit Goethe Dr. 903.

telstolz und die Thorheit der abligen Standesvorurtheile geschildert werden.

Zuwachs erhielt auch das ernste Orama, denn drei neue Tragödien von großer Bedeutung brachte das Jahr 1803, am 19ten März die Braut von Messina, am 2ten April die Natürliche Tochter und am 23ten April die Jungsfrau von Orleans, Denkmäler der gemeinsamen Bestrebungen Schillers und Goethes und Zeugnisse für das Wirken der beiden großen Meister in der vaterländischen Dichtkunst, welche den deutschen Namen verherrlicht haben und zunächst die Weimarische Bühne mit dem gerechtesten Stolze erfüllen nunften.

In der Braut von Messina, welche nach Art der Alten, auf der Idee der unbedingten Nothwendigkeit aufgebaut ist, löste Mad. Miller als Fürstin Isabella, wie es in einem Briese aus Iena vom 20. März heißt'), eine schwere Aufgabe mit allgemeinem Beisall. Demois. Jagemann stellte ihre Tochter Beatrice mit all dem Zauber ihrer Runst dar, der dieser vortrefslichen Schauspielerin stets zu Gebote steht. Don Manuel und Don Cesar, die beiden Brüder, wurden von Cordemann und Haide dargestellt; Cordemann war eine wirklich idealische Erscheinung, Haide spielte, besonders in dem letzten Acte ebenso vortrefslich, wie er eine etwas ähnliche Stelle (der Situation nach) als Mörder bereits im Alarsos gespielt hatte. Malcolmi eignete sich zu der nicht unbedeutenden, schönen Rolle des treuen Dieners Diego.

<sup>1)</sup> S. Zeit. filr die eleg. 28. 1803. Rr. 39.

Große Sorgfalt ward auf das Einstudieren des Stucks bermendet: Schiller hielt Lefebroben, auch Goethe, und gemeinschaftlich fahen beide barauf, daß der Chor gut gesprochen wurde, namentlich in Bezug auf die Berschiedenheit ber Berse. In den Theaterbroben, deren auch mehrere waren, fam es ihnen darauf an, daß beibe Chore bei ihrem Erscheinen mit taktmäßigem Tritt auftraten und durch das ganze Stud bei jedem neuen Auftreten in diefer Weise sich bewegten, was allerdings Effett machte. Graff als Cajetan, Fuhrer bes erften Chore, mar bortrefflich, ebenfo Beder als Bohemund, Führer des zweiten Chors, beiden murden andere Ritter zugeordnet, mit Namen zum Theil, theils ohne Na-Der Chor erscheint bald rathend, bald tadelnd, bald bedauernd und erwägend, und über das Menschliche fich verbreitenb, fpricht er Lehren ber Beisheit oft mit Ihrifchem Schwunge und in funftreichen, den Stimmungen ber Seele entsprechenden Bersmaßen, bald spricht der Chorführer allein, und damit verschiedene Berfonen fprechen konnten, nicht alle auf einmal und nur felten, wurden fie abgetheilt bon Schiller, 1) auch von Goethe 2) und machten fo einen grofartigen Gindruck auf das Publifum, besonders auf die frische studierende Jugend von Jena, deren jubelnde Acclamation 3) das bald folgende

<sup>1)</sup> S. Briefmedf. zwifden Schiller und Goethe. Rr. 887.

<sup>2)</sup> S. Eb. Genast aus bem Tagebuche eines alten Schauspielers. Th. I. S. 133 f., wo nach der Abtheilung Goethes das Stichomythische eine außerordentliche Wirkung thut.

<sup>\*)</sup> S. das Beimarer Sonntageblatt von Böhlau 2. Jahrg. S 219-

Geschrei des Freimüthigen und andere Stimmen, die sich ungünstig über das Stück vernehmen ließen, mächtig übertönte. Goethe meinte, der theatralische Boden wäre durch diese Erscheinung zu etwas Höherem eingeweiht worden; er ließ das Drama noch zweimal aufführen, ehr die Gesculschaft nach Lauchsstedt ging, und sast jedes Jahr ein oder mehre Male wiederholen. Schiller aber war mit seinem Bersuche zufrieden, wie die Worte beweisen, die er bei der ersten Aufführung ausrief: "dies ist nun doch wirklich eine Tragödie!" Und die Leistungen der Schauspieler fanden bei dem Dichter rühmende Anerkennung.

Wie Schiller Iffland am 22. April 18Q3 aufrichtig gesteht, 1) hat er bei diesem Stück einen kleinen Wettstreit mit den alten Tragikern versucht, wobei er mehr an sich selbst als an ein Publikum außer sich gedacht habe, wiewohl er innerlich überzeugt sei, daß blos ein Duzend lyrischer Stücke nöthig sehn würden, um auch diese Gattung, die den Deutschen jetzt fremd sei, bei ihnen in Aufnahme zu bringen, er würde dieses allerdings für einen großen Schritt zum Bollstommenen halten. Uebrigens aber werde er es vor der Hand dabei bewenden lassen, da Einer allein nun einmal nicht hinreicht, den Krieg mit der ganzen Welt aufzunehmen. 2) Anstoß

<sup>1)</sup> S. Joh. Balent. Teichmanns literarischen Nachlaß, herausgeg. von Franz Dingelstebt S. 216.

<sup>\*)</sup> Carl Angust gehörte auch unter die Gegner der Braut bon Messina, wie sein Brief an Goethe Bb. 1 S. 289 Rr. 199 zeigt; er hat sie mit großer Ausmerksamkeit, aber nicht mit wohlbehaglichem Gefühle gelesen und macht allerlei Ausstellungen, die ihren guten Grund haben und zum Theil Beachtung sanden.

gab handtfächlich der Gebrauch des Chors, der nach der Strenge ber alten Tragodie eingerichtet fenn follte, aber ichon wegen feiner Trennung und Getheiltheit nicht ber alte Chor fenn tonnte, so fehr er auch in seiner neuen Einrichtung wirfte. Dies beutet auch Friedrich v. Stein in einem Briefe an Charlotte von Schiller vom 7. Juli 1803 an, wenn er ichreibt: "Sagen Sie bem Schiller recht viel Dant, baf er mir durch meine Mutter das wunderbare Trauerspiel, die Braut von Meffing, mitgetheilt hat. Die Chore wollen mir awar nicht recht in den Sinn, doch fagen fie oft kluge Dinge, man freut fich daher nach jeder Begebenheit ihr Urtheil zu hören." Ob übrigens Schiller, wenn er im Kebruar 1804 an Goethe fchreibt: "Wit den griechischen Dingen ift es eben eine mikliche Sache auf unferm Theater. und unbesehen des Werfs wurde ich schon bagegen rathen." auch an feine Braut von Meffina bentt, läßt fich nicht gut annehmen. Es handelt fich um die Aufführung einer neuen Tragodie, die einen Gegenstand aus dem griechischen Mathus behandelt, und wahrscheinlich ist Collins Polyrena gemeint, mit Chören, zu denen Salieri die Musik gemacht hatte. Das Stild wurde am 15. Oct. 1804 in Wien auf dem Hoftheater aufgeführt, es gefiel aber nicht. Und fo murben bamale nach dem imponirenden Borgange Schillers fcmbachere Beifter angetrieben, ähnliche Bersuche ju machen, die bas beutsche Theater aus feiner Beftimmung berrückten.

In der "Natürlichen Tochter", in welcher idealische Gestalten und zwar in rein menschlichen Beziehungen neben und nacheinander auftreten, erinnert die Hoheit, Würde und groß-

artig strenge Durchsührung der Idee an Sophokles vielfältig. Es ist nicht zu läugnen, daß diese Tragödie allen tragischen Erzeugnissen der deutschen Melpomene, wie W. E. Weber in den Borlesungen zur Aestheit sagt, in classischer Bollendung, in Zartheit und Lieblichkeit der Hauptperson, in kenscher Wahl der Situationen, endlich aber in melodischem Bohllaut des Rhythmus und der Sprache weit voransteht oder doch wenigstens gleichkommt. Und die Schauspieler such ten ihre Aufgabe vollständig zu lösen.

Corbemann spielte die fleine Rolle des Ronigs, der wohl gefinnt ift und gutmüthig, aber schwach dabei, eine majestätische Erscheinung, in voller Burbe ber Hoheit und Anmuth ber Bute. In bem Bergog stellte Graff ben gärtlichen Bater dar, dann auch das Bild eines wahrhaften und vollkommenen Edelmannes. Sbizeder gab febr gut den habsüchtigen und charafterlofen Graf. Eugenie ward von der Jagemann gegeben als ein edles und hochfinniges Mädchen in ritterlichen Runften geubt, ohne die garte Beiblichteit zu verleten und durchdrungen von dem Beifte erhabener Gesinnung. Ihrer unwürdig wäre, meinten Herber und andere, die Sorge für But und Schmuck. Hierin aber liegt des Mädchens Schuld. Diese Tragödie nämlich stellt nicht, wie gewöhnlich geschieht, Tob und Untergang der Haubtberson fondern entwickelt in milberer bar, Schickfal Eugeniens, Weise das die fürstlich geboren, in dem Augenblick, als fie zu dem Rechte und Glanz der fürstlichen Geburt gelangen soll, unterm Druck der gesellschaftlichen Berhältniffe, zu der Niedrigkeit eines beschräntten und einfluklosen Brivatlebens herabzusteigen genöthigt wird. Und bas nicht ohne ihre eigene Schuld; benn mufte fie ganz unschuldig leiben, so ware ihr Schickfal ein graufames: bei ihren förperlichen und geiftigen Borgugen, die fie in hohem Grade befitt, fehlt ihr die Demuth und die Mäßigfeit, aus ber ein reines Glud entspringt, fie liebt aufällige Guter allzusehr, ben Prunt und Schein, und bicfe übermäßige Liebe treibt fie fogar bas Berfprechen zu brechen, bas fie ihrem Bater feierlich gegeben bat, ben Schrein mit ben Schmucksachen vor feiner Untunft nicht zu öffnen; beshalb ruft ihr bedeutsam die Hofmeifterin ju: Demuthigung beschleicht die Stolzen oft! Um diese Schwäche Eugeniens bemerklich zu machen, hat ber Dichter ben Scenen, wo fie die Schmucksachen und Rostbarkeiten anlegt, eine große Breite Aber Eugenie leidet und das troftet une, ohne aeaeben. ihren Hochsinn zu verlieren, der einst ihrem bedrängten Bater und bem gerrütteten Baterlande gur Stüte und gum Trofte bienen foll.

Die Hofmeisterin, eine gutgesinnte Frau, war Mad. Willer, welche diese Kolle mit Würde und Bedeutung spielte, den Sekretair ließ Dels als eine tüchtige, gesunde, praktische Natur, welche die Welt nimmt, wie sie liegt, erscheinen und gesiel. Den Weltgeistlichen gab Becker ganz im Geiste dieser Rolle. Döderlein sagt von ihm: "Ganz dieselbe Haltung, die er als Domingo in Don Carlos hatte, beobachtete er als Weltgeistlicher in der Natürlichen Tochter, und die Worte: "Welch' eine Frage thust du? Wir sind sehl." sprach er ohne alles Pathos oder sühlbaren Stolz. Sein Schritt und Tritt

war hier unbörbar leife, ohne doch irgend zu schleichen ober auf den Fufipigen zu gehen. Er muß nothwendig fatholische Beiftliche von Stand und Bildung vielfach beobachtet haben." In den höchstanziehenden, edeln und groffinnigen Charatter des Gerichtsraths hatte fich Saide volltommen hineingefunden, dak er würdig der Gugenic gegenüber stand. Ehlers gab den Gouverneur mit Anftand und Hoheit, Gilie') im Tone frommer Burde und mit Grazie die Achtiffin, und Malcolmi überraschte durch die Wahrheit seines Spiels als Mond. Es gehörten hochgebildete Zuschauer in das Theater, wenn diefes Stuck acgeben wurde, benn hier erscheint ber Dichter als ein vollkommen Geweihter der Muse, der nicht barnach ftrebt, Leidenschaft übermäßig zu erregen, sondern eine hohe Ruhe hervorzubringen und so in dem Zuschauer eine künstlerifche Stimmung zu erzeugen. Wer freilich Leidenschaftlides, Ericutterndes ober überhaupt Effettvolles in ber Eragodie verlangt, der wird in der Milde und einfachen Erhabenheit ber Natürlichen Tochter nicht volles Genüge finden, ja er wird fie kalt nennen. Und manchen, die sich von bem Bedanken an die volitische Erschütterung des Nachbar-

<sup>1)</sup> Auf ben Theaterzetteln bes März 1803 steht noch Betersilie. Als solche spielte sie am 30. März in der Schachmaschine die Julie von Wangen. Ohne vorangehenden Beter tritt sie mit dem zarten Ramen Silie zuerst am 2. April 1803 in Goethes Ratikrlicher Tochter als Aebtissin auf. Goethe liebte es, die Namen seiner Schauspieler, die etwas Gewöhnliches und Gemeines, etwas Hartes und Zweideutiges enthielten, umzuändern. Statt Lortzing, Elstermann schrieb er Lorzing Elsermann, statt Engel Engels, statt Ströbel lieber Strobe, Dels statz Dele n. dyl. mehr.

staates nicht losmachen konnten und denen es ging, wie den Atheniensern, als fie des Bhrunichus Ginnahme von Milet sahen, war der Stoff der Natürlichen Tochter zum Theil drückend nud widrig, ein Urtheil, von dem felbst Körner, Schillers Freund, berührt war. Vor Allem aber gelte Fichtes Ausspruch, der die Natürliche Tochter zweimal in Berlin gesehen, wenn er fie in einem Briefe an Schiller bom 20. Juli 1803 für das höchfte Meifterwerk des Dichters hält, daß aber Auschauer dazu gehören, denen man zumuthen konne, durch die Beschränktheit der Darstellung das Ideal hindurch zu erblicken. Wie das Stück in Weimar 1) und Lauchstedt aufgenommen wurde, darüber ichreibt Schiller am 6. Juli 1803 an Goethe von Lauchstedt aus: "Die Natürliche Tochter hat vielen Beifall gefunden, besonders die lette Balfte (in der mehr Handlung ift, als in den 2 ersten Aften) wie diek auch in Weimar der Kall mar. (Einige Bemerkungen, bei biefer Gelegenheit gemacht, will ich Ihnen munblich mittheilen.)" An humboldt schreibt Schiller am 18. August 1803: "Goethes Natürliche Tochter wird Sie fehr erfreuen, und wenn Gie biefes Stud mit feinen andern, ben früheren und mittleren, vergleichen, ju intereffanten Betrach. tungen führen. Die hohe Symbolit, mit der er den Stoff behandelt hat, so daß alles Stoffartige vertilgt und alles nur Glied eines idealen Gangen ift, dief ift wirklich bewunbernswerth. Es ift gang Runft und ergreift babei bie innerfte Natur durch die Kraft der Wahrheit."

<sup>1)</sup> Bgl. Schillers Brief an Iffland Nr. 18 in Teichmanns literar. Raciluf S. 217.

Defto mehr Handlung und ergreifende Wirksamkeit ift in der Junafrau von Orleans, welche nach langem Bogern endlich am 23. April 1803 über die Weimarische Buhne fchritt. Schiller schreibt darüber an Körner am 12. Mai 1803: "Ich habe mir mit den Broben viel zu thun gemacht, bas Stud ift aber auch charmant gegangen und hat einen gang ungewöhnlichen Erfola gehabt. Alles ift davon elektrifirt Ich wünschte, Ihr hättet es mit angeseben." eines Bolfes Befreiung aus den Sänden einer fremden Macht an fich eines ber größten und erhabenften Ereigniffe ber Beschichte, so mußte die Erhebung Frankreichs aus erniedrigenber Anechtschaft ber Engländer durch eine heilige, reine Jungfrau um fo anziehender wirfen, denn alle Bergen fühlten fich burch ihr Erscheinen erquickt und gehoben, indem sie bor Augen ftellt, daß der Mensch, wenn er von der Begeifterung für einen eblen großen 3med entzündet, mit felfenfeftem Glauben und wahrhaftem Gottvertrauen an des himmels Allmacht wirke und handle, bas Unmögliche felbst unternehmen burfe, daß aber, wer bem Göttlichen abtrunnig, für Irbifches empfänglich fei und diesem sich hingebe, schwach werbe, und in diefer Schwäche buffe, felbst den Tod finde.

Johanna war eine Glanzrolle, eine viel gesuchte und viel bestrittene. Bo sie auftreten sollte, wie in Berlin, Hamburg, Franksurt, Cassel, war sie ein Erisapsel für die ersten Schauspielerinnen und wirkte auch auf die Besetzung der Rolle der Agnes Sorel. Schiller hatte der Caroline Jagemann, wenn das Stück fertig zur Aufführung käme, die Rolle der Johanna zugesagt, die Bohs aber eignete sich für diese mehr, zunächst

wegen ihrer größeren Statur 1), die Jagemann sollte dann die Agnes Sorel übernehmen, die sie aber ablehnte. Endlich wurde die Sache so entschieden, daß Wad. Miller, später als Wad. Wolf berühmt, die Johanna und Demois. Maas die Sorel zu spieslen erhielten. Wad. Willer spielte die Johanna mit Würde, Anstand und Begeisterung, sprach die lhrischen Stellen vorzächsch gut und alle waren von ihrem schönen Vortrag der Berse, der wie Musik klang, bezaubert.

Ebenso war Demois. Maas als Agnes Sorel ausgezeichnet. Dels gab ben König Karl VII., Graff als Talbot, Haibe als Lionel, Cordemann als Dunois, Mad. Teller als die unholde Isabeau, spielten vortrefslich; Spizeder machte den Erzbischof von Rheims. Becker als Herzog von Burgund, sagt Döderlein, war zu unansehnlich und unkräftig, wie er denn überhaupt zu Helden und Fürsten nicht recht paßte. Die Rolle des Thibaut mußte mit einem guten Schauspieler besetzt werden, das verlangte Schiller, und Zimmermann, der gewählt wurde, war ganz an seinem Plaze. Da das Personal zur Besetzung aller Rollen, namentlich der kleinen, nicht zureichte, mußte mancher Spielende eine zweite

<sup>1)</sup> Die kleine Figur, schreibt Schiller an Ifstand den 2. Sept. 1801, hat bei der Johanna nicht soviel zu bedeuten, weil sie nicht durch körperliche Stärke, sondern durch übernatürliche Mittel im Ramps überwindet. Sie könnte also, was dieses betrifft, ein Kind sehn, wie der Oberon, und doch ein surchtbares Wesen bleiben." So schreibt Schiller, als man in Berlin dei Mad. Unzelmann hauptsächlich die Kleinheit ihrer Gestalt gegen die Uebernahme der Johanna geltend machte. Siehe Teichmanns literar. Nachlaß, herausgegeben von Franz Dingelstedt. S. 214.

und britte übernehmen, wie benn Graff als Talbot noch bas Gespenst ober den schwarzen Ritter zu besorgen hatte, bis ihn Grüner, ein Anfänger, übernahm. 1) Auf manchen Theatern ließ man die Spisode mit dem Walliser Montgomern, die in ihrem Rhuthmus etwas besonderes hat, wea, weil sie für die gewöhnliche Darftellungsgabe der Schauspieler nicht gedichtet zu fenn schien, in Weimar gab fie Unzelmann, wohlgeübt in dem ungewöhnlichen Beremaß. Ueberhaupt fanden fich die Schausvieler leicht und meisterhaft in den reichen Schmud ber Sprache, in ben Bechsel verschiedener Bers. arten und in die effektvollen Reimverschlingungen, fo baf die Herzen der Zuschauer mit Bewunderung und heroischem Hochgefühl erfüllt wurden. Denn barauf hielt hauptfächlich Schiller bei den Broben, daß wo Schwung nöthig war und tragischer Styl, die Berse in diesem Tone vorgetragen wurden, unberührt von dem Vorurtheil des beliebten Natürlichen, wobon fich felbst die ausgezeichnetsten Schauspieler der großten Theater nicht losmachen konnten. Beimar hatte sich den Ruhm der erften Aufführung der Jungfrau, 2) welche schon 1801 fertig war, von Leipzig und Berlin vorwegnehmen laffen, mehr aus unhaltbaren Rückfichten und eingebildeten Hindernissen, als aus dem Bewuftseyn des Unber-Indes hatte doch Weimar durch dieses Verspäten den Vortheil, daß der Dichter bei den Triumphen, die er

<sup>1) 3.</sup> B. am 17. Sept. 1803. Siehe Briefwechsel zwischen Schiffer und Goethe Rr. 913.

<sup>2)</sup> S. Carl August's Briefwechsel mit Goethe: 1 Bb. S. 280.

am 17. Sebt. 1801, ale bie Jungfrau in Leibzig jum britten Male aufgeführt wurde, verfonlich feierte, Gelegenheit fand alles das zu bemerken, was die Schauspieler nicht recht machten, namentlich, wie fie in der Declamation ben Bersbau, wie Ochsenheimer die Jamben, gerftorten und hochpoetische, besonders Inrifche Stellen ins Bewöhnliche herab-20gen. Das Bemerfte fonnte er dann zum Besten der Beimarifchen Darftellung beim Ginftudieren des Stucks anwenben, fomit manche Schwierigfeiten um fo ficherer überwinden, und das Spiel zu einem befriedigenden Ganzen machen. "Db wir gleich, fagt Schiller, keine großen Talente bei unserm Theater haben, fo ftorte doch nichts und das Bange fam jum Borichein, während anderwärts große Talente burch ihr Spiel in Erstaunen fetten, neben diefen aber geringe wirften, fo daß es zu feinem Ensemble fam und eine Menge Diffonangen entstanden."

Goethe war über den auten Fortagna des Theaters hoch erfreut und nahm fich eifriger als je beffelben an. "Der Beheimerath fieht jest die Schausbieler mehr als fonft, fchreibt Boethes Frau; alle Woche haben wir welche zu Gafte und fo aeht es reiheum." Aeltere flaffifche Stude follten burch neue Bearbeitung dem jetigen Stande der Buhne naber gebracht werden und eben erft geborene in Form und Ausbruck ju größerer Bollfommenheit gelangen, wie er benn bem in Bena lebenden Bog feine Natürliche Tochter übergab, um fie in íbrachlicher 💮 und prosodischer Hinsicht durchzugehen. Denn bas mar Goethes Bemühen, die beutsche Muse nach beiben Seiten bin ju forbern, jumal fein bichterifcher Benius fortwährend zu dem formschönen und magvollen Hellenenthum hindrängte.

Bu dem Besuch von Lauchstedt und Rudolftadt mar die Gesellschaft mit neuen und alten Studen reichlich ausgestattet. Goethe begab sich an den ersten Ort auf einige Zeit, um die Bedürfniffe der Baulichkeiten und einiges Bunfcheuswerthe ber Umgebung anzuordnen. Später fam Schiller, schon im vorigen Sommer von vielen erwartet, und blieb gegen 14 Tage, in behaglicher, zutraulicher und heiterer Gesellschaft, durch Gespräche mancherlei Art angeregt und anregend, dabei die theatralischen Angelegenheiten beforgend. Beehrt wurde er bon den Anwesenden, besonders bon der studierenden Jugend, die von Halle und Leipzig herbeifam, um dem ruhmaefronten Dichter ihre Liebe und Berehrung an den Tag zu legen. Gleich Tags darauf, als er angefommen, am 2. Juli, murde Ballenfteine Lager gegeben, am 3. einem Sonntag, die Braut von Meffina, während eines ichweren Gewitters; 1) am 4. Goethe's Natürliche Tochter. Am 11. Juli, einem Montage, erfreute die Jungfrau von Orleans in 6 Aften die Anwesenden. benen viele von Halle schon den Sonnabend fich eingefunden hatten.

<sup>1)</sup> S. Briefw. zwischen Schiller und Goethe Ar. 908. Hofmeister in Schiller's Leben u. s. w. 5. Th. S. 134 meint, Schiller sei gleich am 11. Juni 1803 beim Beginn ber Borstellungen in Lauchstebt gewesen, was aber nicht der Fall war. Auch nach Ed. Genast's Tagebuche eines alten Schauspielers, 1. Th. S. 142 f. milste Schiller länger als 14 Tage sich dort aufgehalten haben.

In Rudolstadt begannen die Vorstellungen den 16. August mit Cervantes Portrait und endigten ben 10. Sept. mit Ifflands Schauspiel "Der Hausfriede." Goethes "Natürliche Tochter" wurde hier nicht gegeben, wohl aber Schillers Junafrau bon Orleans und die Braut von Meffina. Gine besondere Auszeichnung erhielt Schiller, während die Gesellschaft in Rudolstadt noch beschäftigt war, baburch, daß por dem jungen Schwebenkönig, welcher mit seiner Gemahlin in Weimar jum Befuch mar, Wallenstein am 30. August aufgeführt murbe. "Dem Schiller hat ber Rönig für den Ballenftein, der am Dienstag (30. August) gegeben wurde, schreibt Benriette von Anebel Donnerstag den 1. Sebt. 1803 an ihren Bruder, einen ichonen Brillantring geschickt mit artigen und verftandigen Worten begleitet." Die zu diefer Aufführung erforberlichen Schauspieler mußten bon Rudolftadt herüber nach Weimar fommen.

Im Laufe bes Sommers hatte Goethe die Freude, junge Leute, welche nach Weimar kamen, um unter seiner Leitung in der Darstellungskunst sich zu bilden, in Unterricht und Lehre zu nehmen. Es sind die oben S. 30 genannten zwei theatralischen Rekruten, von entschiedener Neigung für die Bühne und von Hoffnungen erweckendem Talent, Pius Alexander Wolff und Franz Grüner. Als Jugendfreunde verbunden, kamen beide von Augsburg, aus günstigen Lebense verhältnissen, jener bisher zum Handelsstande, dieser zum Militair zu rechnen. Nach einiger Prüfung, sagt Goethe, sand ich bald, daß beide dem Theater zur besondern Zierde gereischen würden und daß, bei unserer schon wohlbestellten Bühne,

ein haar Subjekte von diesem Werth sich schnell heranbilden würden. Ich beschloß sie fest zu halten und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, begann ich mit ihnen gründliche Didaskalien, indem ich auch mir die Runst aus ihren einsachsten Clementen entwickelte und an den Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich selbst klärer über ein Geschäft ward, dem ich mich disher instinktmäßig hingegeben hatte. Die Grammatik, die ich mir ausbildete, verfolgte ich nachher mit mehrern jungen Schausspielern: einiges davon ist schriftlich übrig geblieben. 1)

Wolff erzählte Freunden?) noch später, daß er nie wieder das erhabene Bild vergessen habe, welches ihm und seinem Jugendfreunde Goethe von der Kunst, der sie sich widmen wollten, entworsen, daß er aber, als er ihnen die Aufnahme zugesagt, mit der Bemerkung geschlossen habe: Wit dem Gehen wollen wir anfangen! Also gründlich sollte von ihnen eine Schule für das theatralische Gehen, Bewegen und Stehen durchgenacht werden, wie von einem Rekruten bei seinem Exerciermeister. Und Wolff hatte sich einen großen Grad von Geistes, und Kunstbildung in dieser Schule nach und nach angeeignet; er verband mit seiner Schauspielkunst das Streben nach allgemeiner Bildung.

Ein britter junger Mann, ber schon früher angekommen war, trat zu den beiden genannten als Theilnehmer der scenischen Unterrichtsstunden hinzu, mit Namen Grimmer,

<sup>1)</sup> S. Goethes Werfe 35 Bb. S. 435 -- 459 in 91 Paragraphen.
2) 3. B. dem Direktor Fr. Schubart, der in seinen noch ungesbrucken Erinnerungen a. b. alten Weimar babon fpricht.

ein junger Mann von hübscher Gestalt und feinem Wesen, besonders Schillern lieb und werth und von ihm an Goethe empfohlen. 1)

Auch Unzelmann nahm Theil, ebenso Dels, ber zwar fein Anfänger mehr war, deffen klanavolles, jeder Modulation fähiges Organ und unverkennbare, aber noch in der Entwidelung begriffene Anlagen doch noch einer feineren fünftlerifchen Ausbildung bedurften. Und biefe fand er in Goethes Didastalien. Db Brand von Frankfurt, der bereits am 26. Februar 1803 angestellt worden war, gleich zu ben Uebungen bei Goethe tam, ift noch die Frage. Er hatte eine fehr ichone Tenorstimme, aber feinen Anftand und wußte noch aar nicht, was er auf dem Theater thun follte. Carl August rath baber, er solle bei Morelli Tangstunden und in Ansehung der Deklamation und der Pantomine Unterricht bei Jemand nehmen, den er bezahlen wolle. Goethe lief fonft den jungeren Mitgliedern grundlichen Unterricht in ber Runft und besonders in der Deklamation ertheilen. Frauen besonders von anerkanntem Berdienste in der dramatischen Runft, wie früher Corona Schröter und Mad. Bed, auch Männer, die in der dramatischen Theorie und in den plastischen Künsten zu Hause waren, unterzogen sich, auf seine Beranlaffung, dem Geschäft des Unterrichts und der Un. leitung. Daher erlangte Weimar großes Ansehen als eine Theaterstätte, wo ein strebsamer junger Mann sich leicht weiter bilben konnte. Es ergiebt fich dies aus einem Briefe

<sup>1)</sup> S. Briefmechfel zwifchen Schiller und Goethe Rr. 904.

bes Sängers Dirzka, welchen er am 20. Januar 1804 an Kirms schreibt. Hier heißt es: "Franz Kratter (geseiert in ber Bühnenwelt als Verfasser des Mädchens von Marien-burg) versicherte mir, daß ich sehr gut sahren würde, wenn ich in Weimar ankäme, indem ich nehst dem Gesange und der Musik auch im Schauspiel gewinnen könnte, weil da die Schule der Schauspielkunst wäre."

Goethes Theaterschule war balb auf 12 Mitglieder gestiegen; der Meister hatte großes Gesallen an den Uebungen der jungen rüstigen Leute, die selbst an das Studium des Calderon auf seinen Wunsch sich begaben, und einzelne Scesnen ansangs, dann aber ein ganzes Stück bei verschlossenen Thüren zur Aufführung brachten.

Dieser Zuwachs frischer jugendlicher Kräfte und ihre Einübung in didaskalischen Stunden machten es möglich, daß Goethe gleich im Ansang des neuen theatralischen Jahres etwas im höheren Styl leisten konnte. Am 1. Oktbr. kam Shakspeares Julius Säsar nach der Schlegelschen Uebersetzung, nachdem bald nach der Rückehr der Gesellschaft von Rudolstadt Lesennd andere Proden gehalten worden waren, in seiner vollkommenen Gestalt die auf einige Kürzungen auf die Bühne. "Ich habe, schreibt Goethe an A. W. Schlegel, seit 8 Wochen 3 junge Leute, die noch nie oder kaum auf dem Theater gewerwesen, dergestalt zugerichtet, daß sie im Säsar einklingend auftreten konnten. Ohne diese Vorbereitung wäre diese Vorstellung unmöglich gewesen." Woher hätte denn auch das so personenreiche Stück besetzt werden sollen? Wolff übernahm drei Personen, Grüner zwei und Grimmer ebensalls zwei; auch

Unzelmann spielte zwei, ebenfo Dels, Spikeber, Ghlers, Bimmermann, Gilenftein, Benda, Genaft, Malfolmi, ber anfänglich ben Cicero, bann nach Cafars Tobe die Rolle bes Triumbirn Memilius Lepidus, eines ichwachen Mannes, beforate. Und boch waren noch nicht alle Rollen besett, welche Schlegels Ueberfetung aufführte. Corbemann aab ben Julius Cafar, den Marcus Antonius Haide, der den in Ranten getvandten Mann zeigte, ohne viel Intrique angubeuten, und Brutus murbe von Graff gespielt mit Burbe und Belbenruhe, den Caffins gab Beder, den fraftigen Rasta Chlers. Die besten Schausbieler hatten die Saubtund umfangreichen Rollen zu fpielen und konnten nicht fo verwendet werden, daß sie unter den geringern Saufen sich mifchten, um diefen in Ordnung zu halten und zu beleben. Daher war es aud fchwer in den Bolfsscenen ein Ensemble zu erreichen.

Diese erste Aufführung hatte auf Schiller einen großen Eindruck gemacht. Er schreibt gleich am 2. Okt an Goethe: Es ist keine Frage, daß der Julius Cäsar alle Eigenschaften hat, um ein Pfeiler des Theaters zu werden: Interesse der Handlung, Abwechslung und Reichthum, Gewalt der Leidenschaft und sinnliches Leben vis-à-vis des Publikums — und der Kunst gegenüber hat er alles, was man wünscht und braucht. Alle Mühe die man also noch daran wendet, ist ein reiner Gewinn, und die wachsende Bollsommenheit bei der Borstellung dieses Stücks muß zugleich die Fortschritte unsers Theaters zu bezeichnen dienen. — Für meinen Tell ist mir das Stück von unschästerem Werth." Auch von andern Seiten her erhielt Goethe Belobungsschreiben wegen

ter kurinkrung: er eihrt mar nun erütlt aus Interesse die kuling löber und imme ne intere Sarrfeilung für den kuling löber nech imflommener zu meinen, wie is denn alles kur, um dern Kunnelung mit ne Singe und die unteres Barfe nes kubilings verseruntenen und der Fallspehildenen tem Beinale nes Singe neur finnang zu versämfen. Die ihrer senan der verer einen Siedertweitung. Besche fundmit Staffbearriche Single in ihrer Sallfühningferr, mich die erminische Animaliene erhierten und Siedler meine gegen Wiand, was Sermarriche Thearer ware zu ung für eine fulgie Norfeilung. Singt in Anamiteer warde fulgen keinen ihr ihr kannik 1904 bearfien, no vollendes der Kanna verenwinkt ware.

Am 12 M. fam mi de Lüine das wen genannte werte von Schiller nearverrere Sind "ver Karafie aber die damit fem Pläst zu maaren" in 5 Miten, nam dem Tambilden Méstioere en Hampant, was für mit verte Karakten werde kantiden dem Schiller weriter den 24. M. 1803 variaber in Kärner: "An den französischen Schillen, weiner vem Karafie nan man der troke Serffand des Mans perein. Diefer ift im Karafie worflich roeuwische für die die finestührung ihr eine Ausführung mer eine zu prospe und werteilniste Arvert wirde mehretet kavern." Teberdisch hat Indistr, und das var ein Kanatheri, die Lerfe des Lings in die in eine vennemen, werwegt in der Kanatheri, die Lerfe des Lings ind in eine vennemen, werwegt inneren Kanatheri, die Lerfe des Lings

E foueles Frnnerig II. ....

<sup>3 3.</sup> Decte brumm. Beiner III. 3. ic.

Bas die Aufführung des Stücks betrifft, hat man sich, wie Schiller den 13. Okt. 1803 an seine Frau schreibt, sehr darüber gefreut. Beder als La Roche (Subalterne des Winisters Narbonne, den Graff gab) spielte mit recht vieler Laune und alles wurde lustig, wenn er austrat. Zimmersmann¹) (als Selicour) spielte aber schlecht, und es war ein Glück, daß der Bösewicht im fünsten Acte entlardt und bestraft wurde. In dem Augenblicke, da dies geschah, entstand ein allgemeiner Jubel und sautes Klatschen über die poetische Gerechtigkeit. Der Herzog war besonders erfreut über das

Indem ich Ihnen also für das bisher Geleistete meinen Dank abstatte, werde ich nicht ermangeln, von Seiten fürstlicher Commission die förmliche Entlassung balbigst zu extheilen.

<sup>1)</sup> Carl Zimmermann, bon bem schon früher S. 50 bie Rebe war, marb am Weimarifchen Theater bom 1, Jan. 1803 bis Oftern 1804 angeftellt. Er beblitirte ben 22. Januar ale Carlos im Clavigo, mar ein fähiger Darfteller und wurde bor feinem Abgange ju Oftern 1804 megen feiner Brauchbarkeit bei ber Aufführung von Tell als Rudolph ber Barras, Geflere Stallmeifter, verwendet. Go bei ben erften Auffuhrungen am 17., 19., 24. Marg, ben 16. Juni trat Genaft in biefer Rolle auf. Schiller fchreibt an Goethe Rr. 954: "Dug man fich nach Ditern auch ohne ihn helfen, fo geht es bann eher an, als wenn gleich ber erfte Ginbrud trub ift." Bimmermann funbigte ben Contratt felbft und ichrieb beshalb an Goethe, ber Folgenbes antwortete: "Bei ben Berhaltniffen, welche mir theils ichon befannt gemejen, theils burch Ihren Brief, mein werthefter Berr Zimmermann, erft befannt geworben, halte ich es, nach reiflicher Ueberlegung für beibe Theile am Gerathenb. ften, bie bisher bestandene Berbindung, bem Contratte gemäß, auf Dftern aufzuheben, um fo mehr ale bei ben lebhaften Auftalten in ben Churfürstlichen baberischen Landen es taum einem Mann bon mannigfaltigen Talenten an einem wünschenswerthen Unterfommen fehlen wirb.

Stück, benn er genoß eine boppelte Satisfaction, die französische Comödie triumphiren zu sehen und die linkische Art seiner deutschen Schauspieler tadeln zu können." Das Stück wurde in Weimar einigemal wiederholt.

Es folgten mehrere neue und alte Luftspiele, meistens französischen Ursprungs, mehractige und fogenannte Bagatellenstücke oder kleine allerliebste Nachspiele und hübsche Drämchen. Ueberhaupt war das Lustspiel am reichsten ausgestattet.

Aus berfelben Quelle, wie ber Barafit, maren Rogebues nachbildender tomischer Muse die frangösischen Rleinstädter, zugegangen, welche am 29. Oft. in 4 Aufzügen auf bie Beimarifche Buhne tamen, aber ale eine der fcmächeren Bicarbifchen Stude mit lofer Berbindung ber einzelnen das racteriftischen Scenen und ohne Bründlichkeit ber Compofition angesehen wurden. Doch waren einzelne Charactere ein gutes Bildungsmittel für die Schauspieler, wie die beiben Kleinstädter vom modiasten Schnitt, Baul Bernon, den Graff gab, und Ning Bernon, seine Schwester, welche Mad. Bed barftellte, fowie 2 junge Parifer von achtem guten Ton, Desroches und sein Freund Delille. Jenen spielte Corbemann, diesen Dels. Das Stud tam noch einigemal auf die Buhne. Anziehender dagegen waren am 7. Nob. die deutschen Rleinftabter in 4 Acten, eigens von Rogebue erfunden, nur hier und ba an Holbergische Romit anklingend, mit welcher ber Dichter fich bamals beschäftigte. Sie find ein treffliches Abbild bes Lebens und Treibens und ber manigfachen Erbarmlichfeiten in ben kleinen Städten Deutschlands, Rrahminkel por allen.

und wurden in Weimar ein Lieblingsftuck des Bublifums. Der Schauspieler mußte Bewandtheit fich aneignen, wenn er gefallen follte, und in manchen Rollen große Bolubilität im Bortrag befiten. Söchft tomisch ift der Ginfall eine Dame bon Rrähwinkel beim Anfang bes folgenden Actes noch in derfelben Complimentirluft zu zeigen, womit fich der borhergebende ichlok, und ale bie beste Erfindung des Stude erschien vielen, daß Krähwinkel sich ben Tag, an welchem eine Delinquentin am Pranger ftehen foll, ju einem Feste machte. Biele bon ben Bufchauern aus ber höheren Befellichaft beklaaten, daf die Rolle des Bau- Bera. und Beae-Inspektors Substituten Sperling, welcher einen abgeschmad: ten, füglichen und altfrantischen Boeten reprasentirte, als eine versönliche Satire auf die Schlegel, Tieck und andere, welche Rotebue in Schriften arg verspottet hatten, febr beschnitten war. Beder gab diesen Boeten vortrefflich. 1) Aber Goethe wollte auf feiner Buhne nicht bie Berfonen berfbottet feben, welche mit ihm in der Hauptsache übereinftimmten, wenn er auch nicht jedes Berfahren von ihnen billigen, noch ihre sämmtlichen Broduktionen lobenswerth finden konnte.

Andere Lustspiele, um nicht alle zu nennen, welche in diesem Theaterjahr auf das Repertoir kamen, waren "Revange" in 2 Acten, nach dem Französischen von Rochlig, das mehremals wiederholt wurde; "die drei Gefangenen" in 5 Acten nach dem Französischen, von Alexander Wolf, ein unterhal-

<sup>1)</sup> Aus Goethes Leben. Bahrheit und feine Dichtung. Bon einem Beitgenoffen. (Wilh. Carl Lubecus.) Goethe, Kotebue und bie beutichen Reinftübter." S. 72—78.

der Aufführung; er selbst war ganz erfüllt von Interesse für Julius Casar und suchte die zweite Borstellung für den 8. Oktober noch vollkommener zu machen, wie er denn alles that, um durch Einwirkung auf die Sinne auch die rohere Masse des Publikums herbeizuziehen und bei Halbgebildeten dem Gehalte des Stücks mehr Eingang zu verschaffen. Des blieb jedoch bei dieser einen Wiederholung. Goethe sand, daß Shakspearische Stücke, in ihrer Bollskändigkeit, nicht die erwünschte Aufnahme erhielten und Schiller meinte gegen Ifsland, das Weimarische Theater wäre zu eng für eine solche Darstellung. Auch in Lauchstedt wurde Julius Easar am 30. August 1804 gegeben, wo vollends der Raum beschränkt war.

Am 12. Oft. kam auf die Bühne das oben genannte zweite von Schiller bearbeitete Stück "der Parasit oder die Kunst sein Glück zu machen", in 5 Akten, nach dem Französischen Médiocre et Rampant, was für das beste Picarzdischen Lustspiel gehalten wird. Schiller schreibt den 24. Okt. 1803 darüber an Körner: "An den französischen Stücken, besonders dem Parasit, hat mich der große Verstand des Plans gereizt. Dieser ist im Parasit wirklich vortrefslich, nur die Ausssührung ist viel zu trocken, und ich mußte sie so lassen, weil eine neue Ausssührung mir eine zu große und zweiselhafte Arbeit würde ausgelegt haben." Ueberdies hat Schiller, und das war ein Nachtheil, die Verse des Originals in eine bequeme, wiewohl vortrefsliche Prosa ausgelöst.

<sup>1)</sup> S. Göbetes Grundriß III. 840.

<sup>3)</sup> S. Tiede bramat. Blätter III. S. 35.

Bas die Aufführung des Stücks betrifft, hat man sich, wie Schiller den 13. Okt. 1803 an seine Frau schreibt, sehr darüber gefreut. Becker als La Roche (Subalterne des Ministers Narbonne, den Graff gab) spielte mit recht vieler Laune und alles wurde lustig, wenn er austrat. Zimmersmann (als Selicour) spielte aber schlecht, und es war ein Glück, daß der Bösewicht im fünsten Acte entsarbt und bestraft wurde. In dem Augenblicke, da dies geschah, entstand ein allgemeiner Jubel und sautes Klatschen über die poetische Gerechtigkeit. Der Herzog war besonders erfreut über das

Indem ich Ihnen also für das bisher Geleistete meinen Dank abstatte, werbe ich nicht ermangeln, bon Seiten fürstlicher Commission die kommitde Entlassung balbigst zu extheilen.

<sup>1)</sup> Carl Zimmermann, bon bem schon früher S. 50 bie Rebe war, marb am Beimarifchen Theater bom 1. Jan. 1803 bis Oftern 1804 angestellt. Er bebiltirte ben 22. Januar ale Carlos im Clavigo, war ein fähiger Darfteller und wurde vor feinem Abgange ju Oftern 1804 megen feiner Brauchbarkeit bei ber Aufführung von Tell als Rudolph ber Barras, Geflers Stallmeifter, bermenbet. Go bei ben erften Auffilhrungen am 17., 19., 24. Marg, ben 16. Juni trat Genaft in biefer Rolle auf. Schiller fchreibt an Goethe Nr. 954: "Duß man fich nach Oftern auch ohne ihn helfen, fo geht es bann eher an, ale menn gleich ber erfte Eindruck trub ift." Zimmermann kundigte ben Contraft felbft und ichrieb beshalb an Goethe, ber Folgendes antwortete: "Bei ben Berhaltniffen, welche mir theile icon bekannt gemejen, theile burch Ihren Brief, mein werthefter Berr Bimmermann, erft befannt geworben, halte ich es, nach reiflicher Ueberlegung für beibe Theile am Gerathenb ften, bie bieber bestandene Berbindung, bem Contratte gemäß, auf Oftern aufzuheben, um fo mehr ale bei ben lebhaften Anftalten in ben Churflirftlichen baberifchen Landen es taum einem Mann bon mannigfastigen Talenten an einem wünschenswerthen Unterfommen fehlen wirb.

Stück, denn er genoß eine doppelte Satisfaction, die französische Comödie triumphiren zu sehen und die linkische Art seiner deutschen Schauspieler tadeln zu können." Das Stück wurde in Weimar einigemal wiederholt.

Es folgten mehrere neue und alte Luftspiele, meistens französischen Ursprungs, mehractige und sogenannte Bagatellenstücke oder kleine allerliebste Nachspiele und hübsche Drämchen. Ueberhaupt war das Lustspiel am reichsten ausgestattet.

Aus derfelben Quelle, wie der Barafit, maren Rotebues nachbildender tomischer Mufe die frangofischen Rleinstädter, zugegangen, welche am 29. Oft. in 4 Aufzügen auf die Weimarische Buhne tamen, aber als eins der schwächeren Bicardifchen Stude mit lofer Berbindung ber einzelnen characteriftischen Scenen und ohne Gründlichkeit ber Composition angesehen wurden. Doch maren einzelne Charactere ein gutes Bilbungsmittel für die Schauspieler, wie die beiben Rleinstäbter vom modigsten Schnitt, Baul Bernon, ben Graff gab, und Nina Bernon, feine Schwester, welche Mab. Bed barftellte, fowie 2 junge Parifer von achtem guten Ton, Desroches und fein Freund Delille. Benen spielte Cordemann, diesen Dels. Das Stück kam noch einigemal auf die Bühne. Anziehenber bagegen waren am 7. Nob. die beutschen Kleinstäbter in 4 Acten, eigens von Rogebue erfunden, nur hier und ba an holbergifche Komit anklingend, mit welcher ber Dichter fich damals beschäftigte. Sie find ein treffliches Abbild bes Lebens und Treibens und der manigfachen Erbärmlichkeiten in den kleinen Städten Deutschlands, Rrähwinkel vor allen,

und wurden in Beimar ein Lieblingoftuck des Bublikums. Der Schausvieler mußte Gewandtheit fich aneignen, wenn er gefallen follte, und in manchen Rollen große Bolubilität im Bortrag besiten. Söchft tomisch ift der Ginfall eine Dame von Krähwinkel beim Anfang des folgenden Actes noch in derfelben Complimentirlust zu zeigen, womit sich der borhergehende ichloff, und als die beste Erfindung des Studs erschien vielen, daß Rrahwinkel sich den Tag, an welchem eine Delinquentin am Pranger fteben foll, ju einem Fefte Biele bon den Bufchauern aus der höheren Befellichaft beklagten, daß die Rolle des Bau- Berg . und Bege-Inspektors Substituten Sperling, welcher einen abgeschmackten, füklichen und altfrankischen Boeten rebrasentirte, als eine perfonliche Satire auf die Schlegel, Tied und andere, welche Robebue in Schriften arg verspottet hatten, fehr beschnitten mar. Beder gab diefen Boeten vortrefflich. 1) Aber Goethe wollte auf feiner Buhne nicht die Bersonen verspottet sehen, welche mit ihm in ber Sauptfache übereinstimmten, wenn er auch nicht jedes Berfahren von ihnen billigen, noch ihre fämmtlichen Broduktionen lobenswerth finden konnte.

Andere Lustspiele, um nicht alle zu nennen, welche im diesem Theaterjahr auf das Repertoir kamen, waren "Revange" in 2 Acten, nach dem Französischen von Rochlig, das mehrmals wiederholt wurde; "die drei Gefangenen" in 5 Acten nach dem Französischen, von Alexander Wolf, ein unterhal-

<sup>1)</sup> Aus Goethes Leben. Wahrheit und feine Dichtung. Bon einem Zeitgenoffen. (Wilh. Carl Lubecus.) Goethe, Kotzebue und bie beutschen Reinftübter." S. 72—78.

tendes Intriquenftud, das allerlei drollige Misverständnisse mit fich bringt, aber in ber beutschen Bearbeitung etwas ju lang gerathen ift. Am meisten unterhielt der alte komische . Sergeant und Caftellan ber Burg von Bofton Bellacunil, bon Beder bargeftellt, ber bie Gefangenen zu bemachen und au verbilegen hatte; angiebend mar auch ber junge Soldat bon ber Garnison, George, ben Ungelmann gab, burch Dienftfertigkeit, Jovialität ausgezeichnet und voll liftiger Anschläge, mit benen er ben beiden Liebenden, bem Rittmeifter Edmond (Wolff) und der in Offiziere Rleidung auftretenden jungen Wittme Sophie von Merville, welche Demoif. Silie fpielte, beifteht. Die Tochter des alten Sergeanten Fauchette, welche Demois. Brand gab, befam er jur Frau. Das Stud blieb auf bem Rebertoir. Ebenso gefiel "ber Bule" in 2 Acten von Babo fehr und wurde öfters gegeben. Das Stud hat eine glückliche Saltung und geschickte Berbeiführung der Auflösung. Der altliche Graf, von Graff gegeben, an feinen Sohn mit glühender Baterwärme hängend, der schwärmerische, sich aufopfernde junge Graf (Dels), der die Braut (Demoif. Maas) feines Baters liebt, der redliche, weltkluge und besonnene Sausarzt (Beder), der Lataienwit des sonft gutmüthigen Rammerdieners (Unzelmann) find mit fconer idealifirter Natur aufgestellt und bemahrten fich als Rollen, die jur Berfeinerung des Spiels auf ber Buhne beitrugen. Nimmt man nun noch einige Stude bagu, welche ichon früher gegeben waren und zur Wiederholung tamen, bot sich den Schauspielern manche Belegenheit bar. bie fomifche Rraft auszubilben und foweit zu fommen, bag fie tomifche Stude mit Beifall aufführen fonuten, woran Carl

August so viel lag. Nach und nach verschwand der Borwurf, den man einigen Weimarischen Schauspielern machte, daß sie im Luftspiel im Heldenschritt aufträten, zu viel Pathos hätten und durch die Mitbringung des Cothurns ins bürgerliche Leben ein Lächeln bewirkten.

Wie gefagt, das Lustspiel bot manches Neue und Intereffante bar, aber fonst war man bamale in Beimar, wie Schiller an Iffland schreibt, an Rovitäten febr arm und manches Niederträchtige kommt an die Reihe, um nur was Reues zu bringen, wie g. B. ber zweite Theil ber Saalnire, ber ben 19. Nob. jum erften Dal gegeben, bann oftmals wiederholt wurde, aber nicht fo oft als der erfte Theil. Da bie Oper nach dem Buniche Carl Augusts gehoben werden follte, mar am 17. Dez. "ber Baffertrager", in 3 Acten, nach dem Frangofischen, eine fehr willtommene Erscheinung auf ber Buhne und erhielt ausgezeichneten und allgemeinen Denn das Bublifum, das gebildete, wie das ungebilbete, war enthusiasmirt durch Cherubinis icone, melodienreiche Musit, sowie durch die muntere frohliche Behandlung des Stoffes, besonders durch das Berfahren des Baffertragers Micheli, welcher bie Rettung bes verfolgten Brafibenten Armand mit Entfchloffenbeit, unnachahmlicher Gutmuthigkeit und Richtachtung eigener Lebensgefahr auf eine höchftfpannende Beife durchführt. Goethe fagt in Bahrheit und Dichtung!): "Wenn gutmuthige Schalfs- und Halbschelmen-Streiche zu ehlen 3weden mit berfonlicher Gefahr ausgeübt .

<sup>1)</sup> S. Bud 7 S. 87 ber Ansgabe bon 40 Bbn.

werben, so sind die daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größtem Werth, wie denn z. B. die Oper "der Wasserträger" vielleicht das glücklichste Süjet behandelt, das wir je auf dem Theater gehabt haben." Daher blieb sie als Lieblingsoper auf dem Repertoir. Häusig wurden jetz Opern nach dem Französischen gegeben. Es war als sollte Dentschland an Französisches Wesen sich gewöhnen, z. B. "der Deserteur" in 3 Acten nach dem Französischen des Sedaine, mit der Musik von Monsigny, dann die komische Oper "Je toller, je besser" in 2 Acten, mit Musik von Mehul, nach dem Französischen une solie, und andere.

Eine zweite Tragödie, welche nach Julius Casar in diesem Theaterjahr auf das Repertoir kam, ist "Withridat" in 5 Acten, nach Racine von Bode; sie wurde am 30. Jan., dem Geburtstage der regierenden Herzogin Luise, aufgeführt. Die Direktion kam bei dieser Feier wegen der Bahl eines würdigen Stückes in Verlegenheit. Schiller schreibt deshalb zu Ansang des Monats an Goethe: ) "Zu einem Geburtstagesstück scheint mir der Mithridat im Nothsall zu brauchen; er gibt, da man nichts Besseres hat, doch eine ernste und vornehme Darstellung." Er übernahm, da Bode einige bezeichnete Stellen auf Verlangen abgeändert hatte, am 16. Jan. selbst die erste Leseprobe, sühlte dabei das Leere, Halbe, Holzgerne der ganzen Manier lebendig heraus, und meinte endlich, Kleider und lebhafter Bortrag würden noch das Beste thum

<sup>1)</sup> S. Briefm, amifchen Schiller n. Goethe Dr. 933.

müssen. 1) Die Darstellung hatte auch wirklich Beifall gestunden, besonders erfreute Mad. Becker durch ihr schönes gehaltvolles Spiel als Monime. Den König von Pontus Mithridat gab Graff, seine Söhne von verschiedenen Müttern Pharnaces und Xiphates spielten Cordemann und Dels; Arbates, Befehlshaber von Nympheum, war Becker, Phödime Silie und Arcas Wolff, der schon mehrmals aufgetreten. 2) Das Drama wurde noch dreimal wiederholt, auch in Lauchsstädt einmal gegeben.

Nachgeholt wurden am 15. Februar 1804 - denn die andern Buhnen hatten bas Stud ichon langit gegeben -"die Suffiten vor Naumburg", ein vaterlandifches Schaufpiel mit Choren in 5 Aufzügen, von Rogebue. Die einfache Handlung, welche auf den 28. Juli 1432 fällt, ift die Befreiung Naumhurge von den Suffiten durch die Rinder, die ins Lager der Feinde ziehen, und dort Gnade erflehen. Das Banze, im Anfang, im Fortgang ber Sandlung und am Schluß belebten Chore, die bon Berichiedenen borgetragen murben. Diese sollten nach dem Beispiele der Braut von Messina das Stuck ins Ideale heben. Die Mufit dazu hatte Destouches componirt. Es machte Senfation, befoubers der Anblick so vieler unschuldiger Linder vor dem Feinde, an benen auch Wieland große Freude hatte. Bei vielen indeffen wirfte bas fo fichtbare Beftreben zu rühren

<sup>1)</sup> S. Briefw. amifchen Schiller und Goethe Rr. 942.

<sup>\*)</sup> Richt war Arcas Bolffs erster theatralischer Bersuch, wie es bei Eb. Genast aus bem Tagebuch eines alten Schauspielers heißt Th. 1 . 145.

höchst nachtheilig, auch wohl die vor Kurzem erschienene witige Parodie auf das Stück von Mahlmann: Herodes vor Bethlehem oder der triumphirende Viertelsmeister.

In Weimar gab Haide die Hauptrolle des Stücks, den Biertelsmeister Wolf; schlichte Festigkeit, lebendiges Gesühl, liebevollen Sinn eines begeisterten Baters, Biederkeit und Bürgertreue zeichneten ihn aus. Sein Weib Bertha spielte Mad. Becker, ängstlich besorgt um ihr Wohl und tief ergriffen von dem Lose der Ihrigen; den Bürgermeister Hilbebrand stellte in seinem Patriotismus und edlem Sinne Malcolmi tresslich dar, wacker stand ihm zur Seite Becker als erster Rathsherr. Graff spielte den Heerführer der Hussisten, den Procopius, mit raschem Feuer und wildem Kriegerssinn ohne sein Herz zarten Gefühlen zu verschließen. Daß das Stück in Weimar wehr gesiel als anderwärts, wo es gewöhnlich kalt aufgenommen wurde, machten die verschiedernen plastischen Gruppirungen, zu denen es manigsache Beranlassung gab.

Einen wahren ungeftörten Genuß gewährte das Schaufpiel Wilhelm Tell, das lette Drama, was der Dichter und zwar das höchste, was er als Dichter der Freiheit schuf, zugleich ein sprechendes Denkmal des innigsten und edelsten Zusammenwirkens der beiden Freunde, wie es der Briefwechsel zwischen ihnen so herrlich offenbart.

Im Februar 1804 übersandte Schiller das fertige Werk an Goethe und dieser antwortet den 21. Febr.: "Das Werk ist fürtrefflich gerathen und hat mir einen schönen Abend verschafft." Schiller theilte die Rollen aus, hatte noch einige Franenrollen eingelegt, um Schauspielerinnen dem läftigen Statistendienst zu entziehen. Die Proben aber behandelten beide gemeinschaftlich und mit Sorgfalt, wobei Aenseres wie Costum und Decorationen mäßig beachtet, hingegen das Innere, Geistige so hoch als möglich gesteigert wurde. "Am 17. März, sagt Goethe Bd. 27. S. 160 war die Aufführung und durch diese erste wie durch die solgenden Borstellungen, nicht weniger durch das Glück, welches dieses Wert durchaus machte, die darauf gewendete Sorgfalt und Mühe vollsommen gerechtsertigt und belohnt."

Der erfte Theil der vortreffllichen Expositionsscene, sagt Döberlein, ber am 24. März den Tell bei beffen britter Aufführung mit Schiller jufammen in beffen Loge fah, wurde, gang im Wiberspruch mit dem allgemeinen Theatergeset eines raschen Spieles dargestellt, absichtlich gedehat. Die conversirenden Landleute pausirten mehrmals mitten in ihrer Unterhaltung, g. B. bor ber Bemerkung: Wie ichon ber Rub bas Band ju Salfe fteht, und bor der Frage: Treibt ihr jest heim? Man fühlte, daß alles nur ein behagliches pourparler mukiger und sorgloser Rachbarn fei. Um fo ergreifender mar das Bereinstürzen Baumgartens und feine araufige Erzählung. Es war als follten die Ruschauer bis babin in ben Bahn eingewiegt werben, bag bie Schweiz in paradiefischem Frieden und ber glücklichsten Bufriedenheit lebte, um auf einmal aus biefem Wahne aufgeschreckt zu werden. 3ch habe feitbem, fagt Döderlein weiter, ben Tell in Leibzig, München und Berlin gefehen, aber nirgend eine Spur: jener Behaglichkeit, die ohne 3weifel Schiller felbst

feinen Schausbielern anempfohlen hatte, wiedergefunden." Auker diesen Scenen, welche in das ibpllische Schweizerleben einführen, dann weiter den freien, geraden und grokberzigen Sinn des Schweizervolfes anfündigen, mar bon besonderer Wirfung die Scene auf dem Rutli, wo die ichweizerischen Manner in ber Stille ber Mondnacht versammelt ichmoren: wir find ein Bolf und einig wollen wir handeln; ferner die Borgange in Altorf, Telle Beigerung bem Sute feine Revereng zu machen, die Gefangennahme beffelben burch Befler, Telle glücklicher Apfelicuf, der icone Monolog bor ber Ermordung des Landbogts und manches andere, besonbers auch ber Schluß bes Stucks: es lebe Tell! ber Schut' und der Erretter! Einiges jedoch misfiel manchen im Bublifum, wie ber Bug ber barmbergigen Bruber, und bas Erscheinen des Johannes Parricida, da es unnöthig fei, Tells Mord, der poetisch gerechtsertigt war, durch den Kontraft in fein gehöriges Licht zu ftellen; auch ließen fich Stimmen hören, baf bas Stud zu lang fei und abgefürzt werben tonne. Bald nach der erften Aufführung, bei der Schiller nicht zugegen fenn tonnte, wurde bas Stud noch breimal aufgeführt, unverändert bei ber erften Wiederholung am 19. März, bei ber zweiten am 24. März und bei ber britten am 16. Juni mit Beglaffung ber barmherzigen Brüber. Am 1. Dec. 1804 und am 9. Märg 1805 erschien bas Stud in 4 Acten, Johannes Barricida, die barmbergigen Brüber, Betermann ber Sigrift, ber Stier von Uri fehlten. Doch am 31. Dec. 1805 wurde es wieder in 5 Acten gegeben, Johannes Parricida und die barmherzigen Bruder

waren wieder ba, nur der Reichsbote fehlte und Petermann der Sigrift und der Stier von Uri; und so erschien es immer in 5 Acten, immer mit Iohannes Parricida, aber mit Wegslassung der barmherzigen Brüder und der andern kleinen Rollen.

Rach ben erften Borftellungen bes Wilhelm Tell beeiferten fich fogleich die vorzüglichsten Buhnen diese eble Schöbfung bem Benuffe bes beutschen Bolfes ju übergeben. Das Publifum wurde überall mächtig ergriffen; in Berlin ging Schillers hoffnung, die er gegen Iffland aussprach, es möge diefes Werk als ein Bolksstück Herz ind Sinne intereffiren 1), gang in Erfüllung, benn baselbst wurde Tell, nach Ifflands Melbung bom 17. Juli 1804 an Schiller, mit Entzücken aufgenommen und hatte einen gleichen Bulauf. Aber die Kritifer auben darüber einander widersprechende Urtheile, besonders in den Berliner Blattern, doch mehr werth ift bas Urtheil von A. B. Schlegel in ben bramatischen Borlefungen Th. 3. S. 414: "Das lette von Schillers Berten, Wilhelm Tell, ift meines Erachtens auch bas bor-Bier ift er gang jur Poefie ber Geschichte gutrefflichfte. rudgefehrt: Die Behandlung ift treu, herzlich, und bei Schillers Unbefanntheit mit der schweizerischen Natur und Landesfitte bon bewunderungewürdiger örtlicher Bahrheit. wahr, daß er hierin an des unfterblichen Johannes Müller sprechenben Gemälben eine herrliche Borarbeit hatte. 3m

<sup>1)</sup> S. Rr. 23 Briefw. Schillers mit Iffland in Teichmanns literar. Rachlaß herausgegeb. von Franz Dingelftebt.

Angesicht von Tells Capelle, am Ufer des Bierwaldstättersees unter freiem Himmel, die Alpen zum Hintergrunde, hätte diese herzerhebende altdeutsche Sitte, Frömmigkeit und biedern Peldenmuth athmende Darstellung verdient, zur halbtausendiährigen Feier der Gründung der schweizerischen Freiheit aufgeführt zu werden. 1)

Bas die Darstellung des Studs durch die Schauspieler betrifft, so verdient die Ginsicht, Rraft und Saltung, mit der Saide ben Tell gab, die rühmlichste Anerkennung. Schiller hatte, wie Döderlein von dem Dichter felbst gehört. bei ber Ausführmig von Tells Rolle die Berfönlichkeit Saides speciell vor Augen gehabt, sowie bei ber des Landbogts die bes in Wien später lange thätigen Schauspielers Gruner. Wirklich war Saide, fagt Döderlein, bamals ein vortrefflicher Tell. Als ich ihn fünf Jahre später wieder fah, spielte er ihn als Theaterheld. Er hatte nämlich mittlerweile Runftreifen gemacht, auf benen er feiner makbollen Darftellung eines, wenn auch felbstbewuften, bod ansbruchslofen Bauern bon Bublifum und Rritifern einen Mangel an Rraft aufchreiben hörte, und glaubte barauf bin feine Anftrengung Dag Zimmermann, ber Oftern abging, fteigern zu müssen. zu der Rolle des Harras, des Stallmeisters von Gefiler, bermendet werden fonnte, daran mar Schiller viel gelegen.2)

"Wer war benn, frugen Theaterfreunde bald nach biefer

<sup>1)</sup> Bergl. W. E. Weber: Goethes Johigenie und Schillers Lell, und hofmeister in Schillers Leben Th. 5. S. 148—224.

<sup>2)</sup> S. oben S. 103.

Aufführung des Tell, erzählt Döderlein, der Itel Reding? ein junger Mann, der seine kleine Nebenrolle mit dem Anstand und der Sicherheit eines großen Schauspielers gab!"
"Ein Reuengagirter, hieß es, er nennt sich Wolff." Alsbald trat Wolff in die feineren Heldenrollen ein, die durch Cordemann nicht besonders vertreten waren, als Lester, Weiselingen, Tasso u. s. w. und zählte bald darauf mit seiner Frau zu den ersten Künstlern Deutschlands.

Zu den bedeutensten Rollen gehört der Freiherr von Attinghausen, welchen Graff mit Würde und Wärme der Empfindung vortrefslich gab; sein Nesse Ulrich von Rudens, ebenfalls von großer dramatischer Bichtigkeit im Berlauf des Stückes, wurde von Oels auf die vortheilhafteste Weise dargestellt, besonders war sein schönes Organ für den Wohllaut Schillerscher Berse ganz besonders geeignet. Becker ließ als Werner Stausacher in jedem Zuge das Bild des treuherzigen biedern Schweizers zur Anschauung kommen. Ihm zunächst ist Cordemann als Arnold von Melchthal zu nennen, eine sehr schweizer Rolle wegen der verschiedenen Situationen, in die ihn seine Lebensverhältnisse und Schicksale bringen.

Um von den hervorragenden Frauenrollen zu reden, Gertrud, Staufachers Gattin, und Hedwig, Tells Gattin, sowie Vertha von Bruneck spielten Mad. Teller, Mad. Becker, und Demois. Maas mit schöner Begeisterung. Corona Becker, die Tochter der verstorbenen Neumann, stellte den Anaben Tell mit großer Unbefangenheit und Natürlichkeit, zur Zufriedenheit Goethes und Schillers dar, die ihr diese Rolle einstudirt hatten. Nicht von jeder einzelnen Rolle läßt fich etwas fagen, es find der Mitspielenden zu viele; so viel steht fest, daß jeder nach Kräften zum Gelingen des Ganzen beitrug und die Gesammtvorstellung den günftigsten Eindruck machte.

Am Orte war es nach mehrmaliger Aufführung des Tell am 9. Juni 1804 bas Singspiel Jery und Bately in 1 Aft von Goethe folgen zu laffen; ebenfalle ein herrlicher Bewinn für das Repertoir. Die Handlung spielt auf einer Alpe in ber Schweig. Es ift ein reizendes Naturgemälde in schweizerischen Sitten, im Beiste und in ber Form ber beften frangofischen Operetten, fagt Aug. Wilhelm Schlegel in den Borlesungen Th. 3. S. 400 f. Die Idee bieser dramatischen Schweizer - Ibulle ift zu zeigen, daß ein wackerer Mann ein guter Beiftand ift, ein Bedante, ber fich Goethen auf seiner Reise aufgedrungen hatte und den er auch gleich ausführte und fertig mit nach Deutschland brachte. Die Berse find wie auf der Reise entstanden, nicht immer gefügig und die Befänge nicht recht wohlklingend; doch liegt ihnen immer wahre Empfindung zu Grunde und ber Romponift Reichardt hat fie fehr zwedmäßig und mit Dichterge fühl in Dufit gefett. Gleich bie mufitalische Ginleitung berfett in die Schweig. Daher konnte Goethe 1) fagen : "Die Gebirgeluft, die darinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Geftalten auf Buhnenbretern zwischen Leinwand und Babbenfelsen entgegentreten." Der Soldat Thomas, den

<sup>1)</sup> S. Bb. 37. S. 7.

Ehlers gab, sang völlig in französischem Geschmad und spielte angenehm; Mad. Müller, vor kurzem erst engagirt, war als Bätely ein frohes und unbefangenes Landmädchen, etwas spröbe, dabei nicht frei von Witz, das Erwachen zärtlicher Gesühle machte sich in ihr bemerkbar, ohne anstößig und auffallend zu werden. Werner gab den Jerh als einen ernstlich verliebten und besorgten jungen Landmann, sowie der Bassisk Dirzla, ebenfalls vor kurzem angestellt, den Bater gut spielte und sang. In Weimar wurde das Singspiel oft wiederholt, in Berlin, wo es am 30. März 1801 aufgeführt wurde, scheint es nicht sehr gefallen zu haben.

Die Borstellungen in Weimar endigten am Sonnabend ben 16. Juni mit Wilhelm Tell, eine Woche später, am Sonnabend ben 23. Juni, begannen sie in Lauchstebt mit bem-

<sup>1)</sup> Die Oper sollte nach dem Willen Carl Augusts mit dem Jahr 1804 verbessert und gehoben werden. Daher wurden neue Kröfte für Gesang und Schauspiel gewonnen. Diezta vom Nationaltheater in Brünn, an die Stelle von Spitzeder engagirt, eine imposante Figur, erst 25 Jahr alt, übernahm erste Baß-Bartien in der Oper und besorgte im Schauspiel Hilfsrollen. Werner, mit einer angenehmen Tenorstimme versehen, debutirte am 25. April 1804 als Tamino in der Zauberssöte, zur Zufriedenheit des Hoses und des Publitums. Und Mad. Müller vom Nationaltheater zu Franksurt als erste Sängerin dei der Weimarischen Bühne angestellt, erhielt die Zusicherung, daß sie in Opern, worin sie und Demois. Jagemann in einer und derselben Rolle zugleich einstudiert sehn sollte, zuweisen auch austreten und in Sopranrollen mit der Jagemann wechseln solle, Bestimmungen, welche dalb Unzufriedenheit und Streit herbeissühren mußten. Am 11. Februar 1804 empfahl sich Mad. Müller als Astasia in Tarar.

felben Stud, bas bann noch zweimal bafelbft in biefem Sommer auf die Buhne tam. Es folgten nach und nach alle Stude, die in Weimar als Novitäten erfchienen, wie Bulius Cafar, Mithribat, Die Buffiten vor Raumburg, befonders Luft. Sinaspiele und Obern meist nach dem Frangöfischen, g. B. "Je toller, je beffer", "der Baffertrager", "Bern und Bateln", auch der Saalnige zweiter Theil erfreute, bon Luftspielen unter andern "die frangofischen und beutschen Rleinstädter", "Revange", "ber Selbstpeiniger bes Terena", "die drei Gefangenen", "der Bule" u. f. w. Bichtia waren die groffartigen Rebertoirstude, als "Maria Stuart", "die Jungfrau von Drleans", "Iphigenie auf Tauris", "die Braut von Meffina", "Don Carlos", "Wallen: fteine Lager und Ballenftein." Bon neuem gelangte "Macbeth" am 7. April 1804 in Weimar mit manchen Beranderungen auf die Bühne, und am 28. Juni in Lauchstedt, wo die Beren, fagt Beinrich Bog,1) junge Mädchen waren, schon von Buche und recht artig gefleibet, die eine fogar zierlich, die erste von der Beder, die zweite von der Silie, die dritte von der Baranins dargeftellt. Früher wurden in Beimar die drei Beren von Männern gegeben, worunter fich einer ber erften Schaufpieler befand; fie erfchienen auf Cothurnen, und gaben durch ihren ernften und feierlichen Bortrag bem Gangen einen furchtbar phantaftischen Anstrich. Die Bergogin Luife war von Macbeth fehr erfreut und eiferte fehr gegen bie, die fich über bas Stud aufhielten und es gegen Das

<sup>1)</sup> In ben Mittheilungen über Schiller und Goethe.

homet ftellen und überhaupt die Frangofen dagegen erheben wollten.

Weil die Gesellschaft in diesem Jahre nicht nach Rudolstadt ging, spielte sie länger als gewöhnlich in Lauchstedt und zwar in 53 Tagen bis zum 3. September, wo bie Bühne mit Schröders Lustspiel "Stille Baffer find tief" geschlossen wurde. In Weimar begannen nach der Rückfehr der Gefellschaft die Borftellungen des neuen Theaterjahres 1804 in der Mitte des Septembers und dauerten bis zum 19. Muaust 1805. Es ift dief ein mertwürdiges Jahr, für Beimar erfreulich, aber auch höchft traurig und schmerzensreich. Denn es führte ihm am 9ten November in der jungen Raiferstochter, der Groffürstin Maria Baulowna eine eble, reiche und mahrhafte Natur, einen Schat achter Menfch. lichkeit zu, aber am 9ten Mai (Donnerstags) 1805, Abends 6 Uhr war die unglückliche Stunde, wo der Tod den vielgeliebten Schiller, ber um die Beimarische Buhne und deren Mitglieber gang besonders und um die deutsche Buhne und die deutsche Nation so große Berdienste hatte, plötlich aus ber Mitte seiner Lieben hinwegrift. Allgemein war die Klage um den unfterblichen Sanger.

Gleich im Anfang dieses Theaterjahres, nachdem den 15ten Sept. der zweite Theil der Saalnize gegeben ward, kam am 22ten Sept. das Schauspiel Götz von Berlichingen in 5 Alten, zwar nicht in Bersen, aber doch in der neuen Richtung, neu bearbeitet auf die Bühne. So spät brachte es Goethe. Denn schon lange hatte es auf die deutsche Literatur gewirkt und selbst bei den spärlichen Aufführungen,

Die es früher erhalten, wie in Berlin und Samburg, auf bie Umgestaltung und Erhebung ber beutschen Schauspieltunft einen maniafaltigen Ginfluß geäußert. Die ursprüngliche Korm besselben, an die Shakespearische Beise erinnernd, voll Beift und Leben, mit einem ichnellen Scenenwechsel, bei dem es zu keiner ruhigen Entwickelung und Saltung tommen fonnte, mar zu regellos, als daß es fich neben die beliebten regelmäßigen Dramen ber Zeit ftellen fonnte, und mufte, wenn es gefallen follte, mehr zusammengearbeitet und an die Form der Stude, an die das Bublitum gewöhnt war, herangebracht werben. Im Juli von 1803, mit Schiller fortwährend barauf bedacht, ein Repertorium bes bentfchen Theaters nach und nach ju bilden, hatte Goethe angefangen, biefes Stud neu zu bearbeiten, im Mara 1804 bie zwei erften Afte an Schiller zur Durchficht geschickt mit ber hoffnung, es bor bem Abgange ber Gefellichaft nach Lauch. ftebt geben zu können, konnte es aber wegen ber Bubereitungen auf den Empfang ber dem Erbbringen vermählten Groffürstin erft nach der Rückfehr derfelben an dem obengenannten Tage in Weimar zur Aufführung bringen. 25ten Juli 1804 schreibt Goethe an Schiller: "3ch habe mich die ganze Zeit über an ben Bot gehalten und hoffe ein rein Manuscript und die ausgeschriebenen Rollen zu baben, ehe die Schauspieler wieder fommen; bann wollen wir es außer uns feben und das Weitere überlegen. Benn es mit der Länge nur einigermaßen geht, so hab' ich wegen bes Uebrigen feine Sorge." Die Länge bes Studs mar nach der erften Umarbeitung allerdings für Schaufpieler wie

für Rufchauer ermüdend; benn bas Spiel am 22ten Gentember bauerte gegen 6 Stunden, von halb feche bis gegen halb zwölf, wie Augenzeugen berichten. Doch die Buschauer fanden großen Befallen1) an der bon Rraft und Leben burchbrungenen Darftellung bes Bangen und Goethe felbft ichreibt nach ber erften Aufführung am 24. Sebt. 1804 an Relter: "3d wurde bas Stud felbft gut heißen, wenn es nicht übermakig lang mare, die nächften Male lak ich es theilweise fpielen und bann wird fich finden, welche einzelnen Bartien bas Bublitum am liebsten miffen will, die mogen dann herausbleiben." Die Fakung der erften Aufführung ift nicht bekannt; fie war anders und reicher an Scenen, als die gedructe neue Bearbeitung und Goethes Angabe in dem Auffat über bas beutsche Theater enthält, nach ber 3. B. ber geiftliche Sof zu Bamberg fehlt, wie Dr. Schabe im 5. Bb. des Weimarischen Jahrbuchs und in den Weimariichen Dibastalien mit vielem Scharffinn nachgewiesen hat. Wirklich brachte nun Goethe, wie er an Belter geschrieben, ben Bot in zwei Abtheilungen, fo bag erft am 29ten Sept. zwei Afte ale Exposition des Gangen und einige Tage barauf am 13ten Ottober die drei letten gegeben wurden. lein biefe Bertheilung war unbequem und ftorte bas Intereffe. Daher gab er erft jest am Sten December 1804 ben Bot in der Kafung, die unter dem Titel: "Got von Berlichingen mit der eifernen Sand. Schausp. in 5 A., für die Buhne bearbeitet" borliegt, und öftere gang fo, wie Dr. Schabe

<sup>1)</sup> S. Zeitung für bie eleg. Welt 1804. S. 970.

in ben Beimarischen Didastalien S. 104 ff. aus ben Theaterzetteln zeigt, in den nächsten Jahren benutt ward, nur bak manchmal ber Bifchof von Bamberg fehlte. Bei biefer Ruraung bes Stude mar Goethen ber Begfall bes geiftlichen Sofes von Bambera nicht recht, ber boch, Beislingen boran. in Hoffdrangen, Beiber- und Pfaffentrug die moralifche Befuntenheit der Beit darftelle, mahrend Bos mit Selbig, Sidingen und ben einfachen Frauen Elifabeth und Marie auf die alte edle Ritterzeit hinweise. Deshalb theilte ber Dichter im Jahre 1809 bas Stud wieber für zwei Abende; es follte baburch eine funftgerechtere und bequemere Form erhalten, indem er den ersten Theil unter dem Titel: "Abalbert von Beislingen, Ritterschauspiel in 4 Aufg.", ben 2ten mit der Anffindigung "Got von Berlichingen mit der eifernen Sand. Ritterschauspiel in 5 Aufzügen" darftellen ließ und awar fo, daß nach der Aufführung des erften Theils am 23. December, bald barauf am 26. der zweite folgte ober mit Weglaffung jenes diefer allein gegeben wurde. Und diese Ameitheilung dauerte eine Zeit lang, bis im Jahr 1819, alfo nach Goethes Abgang von der Theaterleitung, eine neubearbeitete erschien, aber nur in einer zweimaligen Aufführung, am 27. Oft. der erfte, am 30. Oft. der zweite Theil und 1828 am 30. Oft. und am 1. Nov. Am 28. August 1830, ju Goethes Geburtstage, trat wieder die furgere Bearbeitung bom 8ten Dec. 1804 ein, die feitdem auf der Beimarischen Buhne geblieben ift, während nur wenige andere Theater sie ihren Borstellungen zu Grunde legten. Mühe gab fich Goethe mit feinem Bog, ohne zu einem befriedigenden Abichluf zu tommen. Auch die alten Dichter. wie Sophofles und Euribides, veranstalteten von einzelnen ihrer Trauerspiele neue, oft fehr abweichende Umarbeitungen von aweiter Sand, aber ihre Arbeit war leichter und fruchtbarer, ba bie ursprüngliche Form ihrer Stude eine fichere und feste mar, die Goethe fast absichtlich verlett zu haben icheint. Gin Stud, fagt Goethe felbft bei Edermann 1, 250, bas nicht ursprünglich mit Absicht und Geschick bes Dichters für die Bretter geschrieben ift, geht auch nicht hinauf, und wie man auch damit verfährt, es wird immer etwas Ungehöriges und Widerstrebendes behalten 1). Doch betrachtete man es immer als einen bedeutenden Bewinn, ein fo herr: liches Kernituck bon altem Schrot und Rorn auf bem Rebertorium zu haben, zumal wenn die barftellenden Rünftler ihr Möglichstes thaten. Aus dem Brobiren tam Goethe nicht her: aus, icon in Lauchstedt wurden Proben gehalten und in Beimar fortgefest.

Graff spielte den einfachen, schlichten, grundehrlichen, eisenfesten Götz, manchmal nicht ohne Absicht auf Wirtung und übermäßigen Kraftauswand, so daß manche in seinem Spiel eine Gespreiztheit und Coulissenreißerei bemerken wollten. Unzelmann gab den Reitersknaben Georg vortrefslich, und Mallolmi stellte in Selbiz einen deutschen, gewöhnlichen Ritter des 15ten Jahrhunderts dar, wie ihn der Dichter in

<sup>\*)</sup> Bgl. Goethes Brief an Iffland am 14. Juni 1804, Er schreibt: "Leiber will er (Got b. B.) sich noch immer nicht auf die Bühne fligen. Eine angeborne Unart ift schwer zu meistern."

Bobes Bemahlin, Glifabeth, tourbe Meifterzügen schildert. bon Mad. Teller bargeftellt nicht gang fo, wie es bas Abbild einer braben beutschen Bausfrau verlangt, feine Schwester, die faufte Marie, gab Silie, ale eine acht deutsche Jungfrau, in deren weiblichem Wesen Grundzug die Liebe ift und bie Treue. Bemerkenswerth in diesem Stud find besonders die Antithesen der Charaftere. 3m Gegensat der fraftigen Männlichkeit bes Bos fteht ber charafterlofe Schwächling Beislingen, ihn gab Cordemann ganz gut. Als Gegenbild von Marie und Elisabeth zeigt fich Abelheid von Ballborf, ein gar wunder- und mandelbares Befen, voll von Beltfinn und hoffart, mit Schmeichel = und Beuchelfunften für fich gewinnend, die, mit gehörigem Unftande und mahrer Bornehmheit geübt, nichts Störendes und Anftögiges haben. Mad. Beder verftand in diefer Rolle ihre ichwere Aufgabe Franz Beislingens Anappe wurde als bethörter au lösen. Buhle der Abelheid von Dels vortrefflich dargeftellt, beffen Girren und Liebesseufzen den Kontraft mit den träftigen Umgebungen bes ebeln Bot fo fcon vollendete.

Da das Stück so personenreich ist, besorgte mancher Schauspieler mehrere Rollen, d. B. Becker spielte drei Rollen, im 2 ten Aft den Kanzler Olearius, im 3 ten den Kaiser Maximilian und den Lieutenant Beter von Blintstopf, einen Anführer der Reichstruppen; alle drei, dem Charakter nach verschieden, spielte er auch verschieden. Später gab Becker statt des Kanzlers Olearius den Mönch im ersten Atte ganz vortrefslich. Auch Genast hatte 3 Rollen, den Bauer Metzler, den Abt von Fulda und den Haubtmann Barthel von

Wanzenau, welchen der Dichter als eine Art von Fallstaff' für das komische Talent Genasts hineingedichtet haben soll. Ferner treten Haide, Benda, Ehlers, Malkolmi, Wolff in zwei oder drei Rollen auf. Manche Rolle blieb in den Händen der Person, die sie einmal erhalten, wie von Mad. Teller lange Zeit die Elisabeth, von der Mad. Becker oder spätern Wolff die Abelheid, Weislingen nach Cordemanns Abgange von Wolff, sein Knappe Franz von Dels und Georg von Unzelmann gespielt worden sind.

3m Gefolge des Got von Berlichingen waren andere Schaufpiele. Es folgte am 24ten Oft. jur Geburtstagefeier ber Herzogin Amalia bas romantische Schauspiel von Rotebue Johanna von Montfaucon in 5 Aften, was auf vielen Buhnen, z. B. in Samburg und Berlin, icon langft Auffehen gemacht, und wenn nicht höhere, doch dieselbe Unertennung wie die Jungfrau von Orleans gefunden hatte. In Beimar war die Begeisterung bafür schon etwas abgetühlt. Das Gange, meinte man, habe feine Sarmonie, feine rechte Haltung, feinen fichern Ton, die Begebenheiten brangten und wirrten sich durcheinander ohne gehörigen Bufammenhang, bagwifden mit einem fichtbaren Sange jum Brag. lichen, ber fonft in Rogebues Dramen nicht hervortrete, man tomme baher nicht zu sich felber; babei seien die Charaftere nur fdwach gezeichnet. Andere bagegen hatten Gefallen an ben iconen Gentengen, die fich einander jagten und mahricheinlich den Beift des Mittelalters schildern follten, an den gewöhnlichen Effetten bes Stude, bas allerdings manche glanzenbe Situation, manchen überraschenden Bug, manchen

gläcklichen Theatercoup enthält, wie man denn von Stannen hingeriffen war, als Johanna zuletzt ihrem Berfolger in dem Momente, als er ihren Gemahl erschlagen will, den Helm spaltet und ganz erschöpft auf ihrem Schwert ausruht. Oft wurde das Stück unter Goethe nicht wiederholt, nur von Zeit zu Zeit, im Ganzen fünsmal, die Borstellungen in Lauchstedt nicht gerechnet.

Bas die Besehung des Studs betrifft, Mab. Beder aab die Titelrolle und zwar mit Energie und feelenvollem Ausbruck; eine Freude war es ju feben, wie fie durch fcone malerische Bewegungen und blaftisch vollendete Grubben, m benen ihre Rolle im zweiten Aft und im fünften Beranlaffung giebt, ausgezeichnet und meifterhaft wirkte. Die Rolle des Abalbert von Eftavajel, ihres Gemahle, fpielte Saide rafc und fraftvoll, beleidigte aber durch gedehnte Aussprache juweilen das Ohr, indem er Aehre statt Ehre, Biehlipp statt Philipp hören ließ. Dels als Lafarra, Wolff als Darbonnan, Lafarras Bundesgenoffe, fowie Graff als Wenzel von Montenach, Genaft ale Guntram, Befiger eines Meyerhofes, erschienen sehr lobenswerth. Cordemann gab den jugendlich feurigen Philipp, und Silie, die Tochter Guntrame, Hilbegard, Malfolmi war in ber Rolle des Einsiedlers bedeutend. Aufer diesen noch viele kleine Rollen.

Ohne Erfolg blieb am 12ten December die Stlavin in Surinam, in 5 Aufz., von Kratter. Vor kurzem erschienen und von den Bühnen bald gegeben, konnte sich das Stüd wegen der Unnatur mancher Rolle und wegen einiger Unwahrscheinlichkeiten nicht halten, wie z. B. die Stavin Cerh

eine gefünftelte Sprache führt. Sonft hat bas Stud einen guten artiftifchen Blan. Mit Beifall wurde am 22. December bas fleine ernfthafte Schausbiel "die barmbergigen Brüder" in 1 Aft bon Robebue aufgenommen. Robebue bearbeitete dieses Feld des Drama gern, wenngleich mauche Aritifer eine Abart darin finden wollten, und Goethe hatte Gefallen an folden Rleinigkeiten, besonders wenn fie mit Bersen und Reimen ausgestattet waren, an deren Bortrag bie Schauspieler fich üben und die Buschauer gewöhnt merben follten. Den Bater Hilarius gab Beder mit stiller, freundlicher Burde und fbrach die gereimten Berfe bortrefflich. Den Schuhmacher - Meister Rung spielte mit Berglichkeit Malkolmi, seine Tochter das muntere Lieschen Demois. Silie, und Bolff feinen Gefellen Casbar. Diefer warb um Lieschen, die ihm herzlich gut war, er war aber ein Lutheraner und der Bater wollte keinen, der einem fremden Glauben ergeben ware, zum Schwiegersohne haben. Bater Hilarius belehrte ihn eines Beffern und machte ihn Lieschens Wünschen geneigt. Die gereimten Berfe find fliekend, natürlich und ungefünstelt und werden gern gehört. Dagegen konnte fich ber Marschall von Sachsen, Schausbiel in 4 Aufz., ber am 29ten December gegeben wurde, nicht halten, ba er wenig bramatische Saltung hatte. Der Beld bes Studs 3. B. fommt nur im Anfang bes erften Afts auf bie Buhue und macht sich fehr wichtig, erscheint aber bann erft wieder im 4ten Afte, aber unwichtig. Das Stud tam nicht zur Wiederholung. Aber oft wurde bas am 13. Febr. 1805 zum erften Male gegebene Schauspiel Lorenz

Start ober die deutsche Familie in 5 Atten von (Fr. Ludw.) Schmidt wiederholt. Ein schönes Familiengemälde, nach Engels Roman, im Sinne Schröbers gedichtet, bessen würsdiger Nachsolger der Verfasser auch auf der Bühne wurde. Schlichte Wahrheit ist in den Charafteren; sie sind zwar durchaus prosaisch, geben aber dem denkenden Schauspieler Gelegenheit, die veredelte Menschheit in ihnen darzustellen, namentlich ließ sich in der Rolle des würdigen Alten Lorenz Start die treffendste, zarteste und gemüthlichste Charafteristik entwickeln. In Weimar gab diese Rolle Malkolmi sehr gut, in Berlin Ifsland.

Kur fich, nicht in Berbindung mit andern Stucken, werde hier bas lyrifche Spiel ermahnt, "die Sulbigung ber Rünfte" welche Schiller jum Empfang bes neu bermahlten Fürstenbaares gedichtet, am 12. November mit Withridat von Racine unter der einfachen Anfündigung "Gin Borfpiel" ohne Bezeichnung ber Berfonen auf die Buhne brachte. Man erwartete zu diefer glanzenden Festivität eine Babe bon Goethe, er war aber sonst mit den Borbereitungen zu dieser Feier vielfach beschäftigt und gerade in keiner poetischen Stim-So trat für ihn Schiller als helfender Freund ein. Diefes Festspiel, welches ohne irgend eine Angabe des Inhalts überraschen jollte und wirklich überraschte, knupfte an bie Einzugsfeierlichkeit an, welche ber an Größe und Bracht gewöhnten Raiferstochter ein Bild ihres fünftigen Lebens in einem fleinen aber glücklich regierten und burch Landbau, Bewerbfleig und Runft blühenden Lande bor Augen ftellte. Frohe Landleute, Alt und Jung, hatten einen grünen Dran:

genbaum, ber mit goldnen Früchten brangte, in ben fremben Boben unter feierlicher Glückwünschung gebflonzt, um damit anzudeuten, daß fie die neue Fürftin bei fich feffeln und heimisch machen möchten. Götter nähern fich ben Landleuten, ber Benius mit ben Runften, die ber erhabenen Raiferstochter gefolgt waren und als Wohlbefannte fie in Weimar bearuken. Nach manigfaltigen Antworten, die der Genius auf die Fragen der Landleute giebt und die garte Beziehungen auf die Berhältniffe der Raiferetochter haben, erklärt jener endlich, daß nur die Rünfte in Weimar der hohen Frau ein Erfat fur die verlaffenen Berhältniffe fein fönnen. Run bezeichnet eine jebe hervortretend den Antheil. ben fie auf ben Sinn, auf bas Berg, auf die Seele ber iungen Fürstin habe, jede spricht fie an voll Liebe, Freude und Bertrauen, und julett erflaren alle einmuthig, daß fie bereit wären allen ihren Bunfchen zu genügen'). Stud machte großen Gindrud; alle freuten fich über ben iconen Bortrag ber Darftellenden und waren tief gerührt; Bieland hörte und fah bas Spiel mit unfäglichem Bergnugen, wie er an Charlotte von Schiller am 7ten Dai 1805 fcreibt, und wo er zugleich erflärt: "Ich fenne in feiner mir befannten Sprache ein Dichterwert, bas an die Schönheit und Bollfommenheit dieses lyrischen Spiels reicht." Und die iunge Fürstin vergoß Thränen der Wehmuth und Freude, wie Beinrich Bok in feinen Mittheilungen über Goethe und

<sup>1)</sup> S. Zeitung für die eleg. Welt 1804. Rr. 139. S. 1112.

feinfinnige Kurst bem Dichter Winte über metrifche und fprachliche Sachen, wie über die Entfernung bes Siatus an manchen Stellen ober über schlechtgerathene Berfe, g. B. wo amei furge Silben ftatt eines Jambus ober Trochaen ober Anapaften im erften Fuße ftanben, welche bem Bortrage bes Schausvielers ungunftig waren. 1) So entstand eine durch Bohlflang und Correctheit ausgezeichnete Ueberjesung, welche ben Gang bes Ganzen mit Treue bewahrt, nur in einzelnen Reben fich freier bewegt und ben Reim des Originals felten anwendet. Die Darstellung machte einen tiefen ernsten Einbrud. Das still zehrende Feuer, die Qualen der Liebe und endlich der Ausbruch der Liebesglut gegen Sippolyt find meisterhafte Züge in dem Bilde der dämonisch beherrschten Phadra, welche von Dab. Beder vortrefflich bargeftellt ward, da sie zu dieser Rolle eine entsprechende Berfonlichteit und Gestalt mitbrachte, die gange Groke ihrer tragischen Rraft entwickelte, besonders auch eine malerisch schöne Saltung und Stellung in allen Attituben und eine nicht geringe Befanntichaft mit ben Gefeten ber Blaftit an ben Tag legte. Db für die Rolle des keuschen, besonnenen und feurigen Hippolyt Unzelmann passen werde, zweifelte Schiller nach einer mit ihm gehaltenen Lefeprobe, weil ihm doch noch bie eigentliche Männlichkeit fehlte und ber Junge noch zu fehr in ihm steckte; Dels würde ihm lieber sein, er mar aber

<sup>1)</sup> Siehe Briefw. Goethes u. Schillers Rr. 978. H. Dinters Erfäuterungen zum Briefw. S. 293 f. Schillers Leben u. f. w. von Hoffmeister. 5. Th. S. 284 ff.

Es blieb baher bei ber frühern Austheilung, und Goethe nahm fich bes Ungelmann an, instruirte ibn in Rimmerbroben für die Darstellung, besonders die Beftigkeit in ber Declamation makigenb, bie ber junge Runftler mit Kraft und Bathos verwechselte. Bortrefflich gab Saide ben ftrengen Belbenfonig Theseus. Sein Born und Gluch über ben Sohn, fein Gefühl bes Unrechts am Ende gegen ben Jüngling und ber Jammer über ben Berluft besselben wirften erschütternb. Die lange, äußerst schwierige Erzählung bes Theramen, welchen Beder gab, bom traurigen Ende Hibbolpte trat als eine Blangftelle des Stude hervor; fie ift lebhaft, ber Ausbruck fraftig und überzeugend; man fühlte, der Erzähler mar bom tragischen Schicksal durchdrungen und bewegt, wie benn Beder auch fonft feine große Runft im Bortrage eranblenber Reben zu entfalten verftand. Bas die übrigen Rollen betrifft, Demois. Blumau 1) als Aricia, Maas als ihre Ber-

<sup>1)</sup> Auguste, Friederike von Bluman, zweite Tochter des Königlich Preußischen Major und Chef der Festungsartillerie-Compagnie in Schweidnit, kam von Liebe und Neigung zur Kunst, aber auch von änßerer Noth und Elend getrieben nach Beimar und suchte eine Anstellung am hoftheater. Sie schrieb den 23. Mai 1804 an Goethe, nachdem sie Tags vorher angelommen: "Hier, wo die Bühne durch Sie veredelt nur der höhern Kunst geweiht ist, nur hier kann ich wilnschen, mich an die Zahl Ihrer Schülerinnen zu reihen." Am Schluß bes Brieses heißt es: "Retten Sie ein Wesen, daß ohne Ihren Beistand verloren geht." Sie wurde den 21. Juli 1804 auf 3. Jahr von dato an gerechnet dis zu Ostern 1808 engagirt, in der Boraussetzung, daß sie sich zum Theater qualisieiren und Beisall sinden werde. Schön von Aussehen, vortrefslich gewachsen, von dem seinsten, elegantesten Benehmen, erinnerte sie zum Theil au Mad. Bohs, wie sie denn

traute Ismene und Mad. Teller als Denone, Amme und Bertraute ber Phäbra waren lobenswerth, auch Silie als Panope, vom Gefolge der Phäbra. Das Stuck wurde oft wiederholt.

Darauf folgte eine Tragodie aus dem Romerleben. Am 23. März 1805 wurde Regulus in 5 Aften von Collin, einem damals jungen Biener Dichter, gegeben, ber fich Shatespeare und Schiller jum Borbild genommen hatte. Goethe gogerte mit ber Aufführung bes Stude, bas icon am Ende des Jahres 1801 in Wien und bald baranf auch in Berlin gegeben ward und ließ es nach ber erften Anfführung nur einmal in Weimar wieberholen. Es führt in bas alte Rom ein und zeigt einen unerschütterlichen Belbenfinn und einen acht romifchen Batriotismus. Doch ist es ein Werk der Rhetorik, weniger durch Sandlung als durch fone Reden glanzend und in der Charafteriftit mehr beichreibend als bilbend, überdies durch große Breite ben Einbrud schwächend. Denn Regulus ift bereits in feinem Entschluß

auch manche Rolle, welche diese gehabt, besorgte, 3. B. Turandot, mit ber sie sich den 27. Okt. 1804 dem Publisum empfahl, und Madam Friedberg in den beiden Klingsbergen, Agnes Sorel in der Jungsvan von Orleans. Sie spielte mehrmals die Rosaura im Diener zweier Herren, die Agnes von der Lobdaburg in der Saalnize, im Oberon die Asmansaris, mehrmals die Aricia. Im Ganzen war Auguste v. Bluman ein theurer Beste für die Weim. Blibne, sie spielte wenig und machte der Direction große Noth, indem sie, stolz auf ihre Gedurt und voller Ansprüche, in die hergebrachte Ordnung der Dinge sich nicht sägen wosse, besonders sich weigerte unter den Statistiumen auszutreten und im Chor zu erscheinen. Sie dat endlich um ihre Entlassung und erhielt sie mit einem zusriedenstellenden Absertigungsquantum zu Oftern 1807, ein Jahr frister als der Contract setssetze.

enticieben, ale er im Senat auftritt, erklärt fich aber bann bon neuem bor ber Atilia, seiner Gemablin und aulest wieber bor bem Bolf in ben Comitien. Anch hielt man ben Charafter ber Atilia für einen Misariff, die in berschiedenen Gestalten bald leibend und ganglich aufgeloft, bald erhittert, bald als eble Römerin, mit hoher Seele, balb als järtliches Beib erscheint und ju ber Groke ihres Gemahls nicht bakt. Den Regulus gab Graff, die Atilia Mad. Teller. August fagt im Briefm, mit Goethe Th. 1, S. 279: "Das Bert (Regulus) tommt mir feichte und lau, auch langweilig bor, indeffen hat es doch einigen Berdienft. Beftartt bin ich durch diese Schrift in meiner Meinung worden, welches gefährliche Instrument bie neubeliebten Jamben in ber Reber eines Lehrlings ober Stümbers find. Gleich werben fie ftachlicht, hockerige, pedantische Profa." Doch meint Carl August ebend. S. 281: "Man sollte dem Berfasser vielleicht rathen, das französische Theater zu studiren, indem er es überfette, weil er Geschmad an der Regelmäßigkeit ber bramatischen Arbeiten zu haben scheint, und nicht ohne Talent ift. Beides ift in unfern Beiten felten."

Am 8. Juni 1805 Othello. Trauerspiel in 5 Aften nach Shakespeare vom Professor Boß. Wohlausgenommen und wohlgelitten bei Goethe und Schiller hatte der junge Heinrich Boß, der seit Oftern 1804 Professor am Weimarischen Shmnasium war, auf den Wunsch des Letztern die Bearbeitung des Othello für das Weimarische Theater übernommen und sie zu Ansang des Jahres 1805 vollendet. Der gemachten Ersahrung gemäß, wie nöthig es sei, Oramen

bes groken Briten nicht gang und in angftlich genauer Ueberfekung auf die Buhne zu bringen, zog ber Bearbeiter bas Ausgebehnte und Breite bes Originals in die Enge und auf bas Wefentliche ausammen, veredelte manches Motiv und manchen Ausbruck und milberte ober unterbruckte alles Berbe und Berletende, wobei ihm Schiller mit feinem Runftfinn und feiner Gemandtheit hülfreich beiftand und hauptfächlich auf eine fich freibewegende und wohllautende Bearbeitung So tam amar Othello umgeftaltet in einer würdigen Form auf die Weimarische Bühne, die Aufführung indessen brachte boch bebeutende Schwierigkeiten mit sich, weil bie metrifche Uebersetung bei aller Sorgfalt, die darauf bermenbet murbe, immer noch viel Steifes und hartes enthielt und es offenbar für ben Schauspieler eine qualvolle Arbeit sein mußte, gang bermidelte und bem Benius ber beutichen Sprace oft auwiderlaufende Conftructionen, welche nicht ganalich batten entfernt werben können, auswendig zu lernen. Die Borftellung erhielt nur getheilten Beifall. Denn nur wenige, die aber auch jugeben muften, baf bas Stud andern Studen wie Samlet, Macbeth, Ronig Lear nachstehe und weniger poetischen Werth habe, bewunderten das Pfpchologische barin, das die Gifersucht des Mohren von Grund aus und nach allen Seiten hin entwickle und die Schilberung ber totalen Schlechtigfeit des Jago allmählich hervortreten laffe, bie meiften Buschauer aber fanden gerade barin etwas Beinigenbes, fie fühlten die Qualen und Rrämbfe, die der eiferfüchtige Mohr hatte, bom gelindeften bis jum höchften Grade mit, und verabscheuten den Jago, der alles fcreckliche Unbeil

bom Anfang bis ans Ende veranlaft und bas mit Ralte und höhnender Schadenfreude, ohne von benen, welchen er Uebles jufugt, im rechten Lichte erkannt ju merden, weshalb freilich biefer Bofewicht manchmal, wenn er ber ehrliche Jago heißt, bei ben Zuschauern Lachen erregte. Desdemona in ihrer himmlischen Unichuld giebt dem Bemuthe Erhebung und einigen Erfat für alles Beinigende und Duhfelige, was das Stud mit fich bringt. Goethe aber, der das Stud mit den Schausbielern einübte, benn Schiller war bor ber Aufführung geftorben, wandte bie größte Sorg. falt barauf, weil er in ber Strenge ber pspchologischen Entwicklung eine gute Studie für bie barftellenden Rrafte bemertte. Saide als Darfteller des Othello, eine ftarte und hobe Rigur, mit einem fraftigen Organ, lieft die keimende und in Raserei endigende Eifersucht, die das Thier in ihm entfesselt, auf eine treffliche Beise hervortreten. Den Jago gab Beder ausgezeichnet, zwar als einen Bofewicht, aber mit Mag, nicht auf grelle Weise und immer mit bem Bumor des Soldaten und mit feiner Behandlung des Details. Dels war ale Cassio brav, ein ebles junges Solbatenblut, fast rührend in dem ungebundenen Schmerz über die berlorene Achtung feines Generals. Die fanfte Desdemona spielte ganz vorzüglich Mad. Becker und Mad. Teller erschien nicht minder brav als Emilie, Jagos Frau; Silie war Bianta, die Geliebte des Caffio 1).

<sup>1)</sup> Silie verdarb biefe Rolle absichtlich und fibrte bas ichone Ganze, weil fie meinte, biefelbe fei ganz wiber ihren Charafter. Deshalb wurde

Balb nach ber erften Aufführung ließ Goethe bas Stück in Lauchstedt aufführen, später, nach ber Rücklehr ber Gesellsschaft, ben 17. November 1805 in Beimar wiederholen und bann erst wieder im Jahre 1808.

Noch andere neue Tragödien wurden Goethe zur Aufführung angeboten, er begnügte sich aber mit den drei genannten. So hätte gern der Chursürstlich Sächsische Amtschauptmann Freiherr von Seckendorf sein Trauerspiel, Otto III., in Beimar aufgeführt gesehen, Goethe aber ließ ihm durch Kirms am 19. Juni 1805 antworten, daß es nicht möglich sei, dasselbe aufzusihren, da vor dem Beggang der Gesellschaft nach Lauchstedt viele neue andere Stücke angesetzt sein, die aber nicht aufgeführt werden könnten; und wenn es möglich gewesen, so sei der Aufführung des Stücks das starke weibliche Personal von zehn weiblichen Rollen, ohne die Statisten zu rechnen, hinderlich; so viele Personen habe man nur bei großen Theatern, wie in Berlin.

Goethe fuhr fort das Lustspiel zu heben. Auf dem Repertorium waren schon ausgesuchte Stude und viele unter ihnen erheiterten durch ihre komische Laune. Wenn nur jedes Jahr einige neue brachte, die sich eine Zeitlang neben den alten hielten, so war das schon Gewinn. Zu den Rote-

sie mit einer halbwöchentlichen Gagenstrase zuerst belegt, mit bem Borbehalt, daß, im Fall sie gedachte, ihre Rolle bei ber nächsten Aufstihrung dieses Stücks in Lauchstedt zum Nachtheil ihrer und bes Theaters Ehre gestissentlich verberben werbe, ihr eine von den Wochengagen nach und nach abzuziehende größere Strase von 20 Thalern unabanderlich zuerkannt werden solle.

bueichen Studen, wie ben an lächerlichen Situationen fo reichen Rleinstädtern, ju bem Bilbfang und bem Grotest-Romischen bes Wirrwars kamen am 7. November 1804 bie Bagenstreiche in 5 Aften von demfelben Berfasser, eine Boffe, bie fehr belacht, aber auch getabelt wurde, weil darin die Bürde des Afters verspottet wird. Unzelmann gab den Bagen Baul von Susch mit groker Gewandtheit und Fertigfeit, Beder feinen Reitfnecht Stiefel. Unter den Rovitäten befand fich auch die beschämte Gifersucht in 5 Alten von Mad. Weißenthurn, ein buhnengerechtes Stud, voll von Moral, doch angenehm unterhaltend. Auf dem Repertorium blieben nicht "die Burudfunft bes Rurften" bon R. Stein und "Bankerott aus Liebe" von A. Wolff, zwei einaktige Stude. Sanbtfächlich hatte Goethe berfificirte Stude gern, burch bie er das Luftspiel, was noch barnieder lag, emporzubrinaen strebte. Am 16. Januar 1805 führte er jum ersten Male "die Mitschuldigen in 3 Aufz." in der Alexandrinerfprache auf'). Als ein liebes Rind feiner Jugend lag es ihm immer am Herzen, weshalb er so oft in seinen Schriften barauf zurücktommt, das Anstökige durch Erklärungen theils entschuldigt, theils milbert und als es zur Aufführung tommen follte, einer neuen Durchficht und Beranderung unterwarf, die, in einem Theaterexemplar niebergelegt, nicht mehr vorhanden ift. Ueber die Borftellung beffelben, bei der Goethe wegen Krantheit nicht zugegen fein tonnte, schreibt Schiller ben 17. Januar 1805: "Die Mitschuldigen haben

<sup>1)</sup> Ueber biefes Stild f. oben. S. 18 ff.

aestern ein allaemeines Beranuaen gemacht und werden es immer mehr, wenn die Schauspieler beffer mit biefem Bere umgehen lernen. Beder (ber Wirth) hat fein Beftes gethan, stellenweis hat sich auch die Silie (Sobhie) gut gehalten; Unzelmann (Söller) wollte nicht ganz in feine Rolle paffen; mit Wolff (Alceft) tonnte man fehr zufrieden fein. ift awar bie und ba etwas Anftokiges gewesen, aber bie aute Laune, in die das Stuck verfet, hat diese Deceny Rücksichten nicht auftommen laffen. Die Grokfürstin hat fich febr ergött, befondere hat die fublime Stelle mit bem Und Goethe Stuhl (3, 4) ihre Wirkung nicht berfehlt." antwortet aleich an demfelben Tage: "Ich danke Ihnen, daß Sie ber geftrigen Borftellung baben beimohnen wollen. Da bas Stud gunftig aufgenommen worden, fo lagt fich noch manches bafür thun, wie ichon jest geschehen ift: benn es ift Berschiedenes geandert. Mich buntt bie Sauptsache tommt barauf an, bag man bas, was allenfalls noch zu birect gegen die Decenz geht, milbere und bertusche, und baf men noch etwas Heiteres, Angenehmes, Heraliches hineinreton dire. Bei den baar Broben, die ich im Zimmer hatte, ift mir manches eingefallen. 3ch schicke Ihnen gelegentlich bas Theaterexemplar, wo Sie die Beränderungen, die ich in biefem Sinne gemacht, schon beurtheilen konnen und mit Rath geben werben zu ferneren. Auch wird man bie Schap spieler mehr bearbeiten fonnen, ba es boch ber Daufe werth ift: benn ein Stud mehr auf bem Rebertorium an boben, ift von größerer Bedeutung als man glaubt." Stud murbe öftere wiederholt, giemlich jedes Jahr einmal, zuweilen auch zweimal, wahrscheinlich mit Rachbefferungen.

Am 2. Februar 1805 "der Selbstgefällige" Lustsp. in 1 Att, in Bersen von Alex. Wolff. Eine kleine Spielerei, die einen Selbstgefälligen recht anmuthig, wenn auch oberstächlich darstellt. Goethe nahm es auf, weil es in Versen gedichtet, in die von ihm versolgte Richtung und zu den ans dern neuen Stücken paßte, es erhielt aber keine Wiederhoslung. Die spielenden Personen waren Mad. Becker als Lucinde, Wolff als Damis und Becker als Amint.

Um 6. Mary folgte bas reigende Schäferfpiel bon Goethe: "Die Laune des Berliebten", in 1 Aft, das über 40 Jahre alt war, als es aufgeführt wurde. Goethe bichtete es nach eigenen Erlebniffen, wie er felbst fagt: "Ich stellte mir ihre (Annettens) Lage, die meinige, und dagegen den aufriedenen Buftand eines andern Paares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht laffen konnte, biefe Situation zu einer qualenden und belehrenden Buffe bramatisch zu behandeln: daraus entsprang die älteste meiner überbliebenen dramatischen Arbeiten, bas fleine Stud "bie Laune bes Berliebten", an beffen unschuldigem Befen man augleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird." Der garte Farbenschmelz verleiht diefem Stud feinen Saubtreig; es murbe öfters aufgeführt. Die Spielenden maren Demoif. Brand als Amine, Silie als Egle, Wolff als Eridon und Werner als Lamon.

Andere Stude in Berfen wurden wiederholt, & B.

breimal Ballenfteins Lager, zweimal Scherz und Ernft ben Stoll, einmal ber Selbstpeiniger.

Bermehrt wurde das Repertorium auch durch neue Opern und Singftude, wie ber luftige Schufter, Tante Aurora, Frohfinn und Schwärmerei, ber Schatgraber; einen Saubtgewinn aber brachte am 1. Juni die Operette Fanchon, bas Lebermädchen, in 3 Aufzügen, nach dem Frangofischen, von Rotebue, mit Mufif von himmel, einen Bewinn nicht blos für bas Repertorium, fondern auch für bas Spiel ber Sanger und Schausbieler, die jum Theil in den feinen Ton ber höhern Stände fich finden mußten. In Berlin war diese Oberette am 16. Mars 1804 querft aufgeführt worben, wo fie die gröfte Sensation machte und eine mahre Goldgrube für die Kasse war, wie der Sänger Ambrosch von dort den 12. Februar 1805 an Kirme fdrieb. Dichter und Romponift hatten fie für das dortige Opernbersonal und Orchefter eingerichtet und ein vortreffliches Ensemble erreicht, woburch bei ben vielen Wiederholungen, die daselbst stattfanden, boch immer ein Zauber über bas Bange fich verbreitete. biefe Operette auf andern Buhnen fich ebenfo halten werbe, zweifelte man. Indes in Beimar gehörte fie unter bie beliebten Obern; fast jedes Jahr wurde fie unter Goethe aufgeführt 1). Fanchon in ihrer reinen Natur, Grazie und

<sup>1)</sup> Auf diese Operette macht Friedrich von Stein, der sie in Breslau gesehen und liebgewonnen hatte, seine Freundin Charlotte von Schiller den 5. Januar 1805 ausmertsam. Er schreidt: "Wenn Sie etwas über die Theaterdirection vermögen, so bewirken Sie die Ausstührung derselben in Weimar, um Sich und Ihren Frauen einen recht lieblichen Genuß zu bereiten."

Schonheit, ber Abbe mit feiner Behaglichkeit und Joviglität. der Maler Eduard und Saint Bal als Männer von Welt. dazu die Bergensgute und Unbefangenheit von Fanchons Bruder, die tomische Laune des Tadeziers Martin und die Soubretten Mnmuth und Schaltheit der Florine gefielen immer. Um anziehendsten waren immer einzelne Lieder, wie die Romanze, in der Kanchon ihre Sehnsucht nach den Bergen ausbrückt, bas herzinnige Lied: ",ber Mann, ber mich gefallen lehrte" und das Lied: "Fort, daß die Leper flinge," bei bem ber Bortrag burch seine brei Couplets sich zur wilben Luftigfeit fteigert. Mit Spannung borte man jedesmal, wenn das tomische Lied des Tabegiers Martin eintrat: "die Welt ift ein Orchefter, wir find die Instrumente drin." Die gange Romposition ift vortrefflich und zeichnet sich durch die Ginführung ber Couplets aus, eine Ginrichtung, Die ben Schaufbieler, ber fein Sanger mar, unterftutte, wie benn in Berlin die erste tragische Schausvielerin Mad. Bethmann die Fanchon, Beschort ben Saint Bal und in Weimar Dad. Beder und Wolff fangen. Auch die übrigen Rollen maren in Beimar gut befett, g. B. Werner trat ale Maler Couard auf und hob fein Spiel burch feinen reinen lieblichen Befang, Dirata als Abbe, Ungelmann als Fanchons Bruder, Demoif. Ambrosch als das leichtfertige Rammermädchen Florine und Genaft als ber Tabezier Martin.

Reich ausgestattet und durch ihre Borbereitungen hohen Genuß versprechend, kam die Gesellschaft nach Lauchstedt. Das Repertorium, erzählt Goethe in seinen Annalen, enthielt so manches dort noch nicht gesehene Gute und Treff-

liche, fo bak wir mit bem anlodenben Borte: Rum Erftenmale gar manchen unferer Anschläge zieren tonnten. Nict leicht wird ein anderes Jahr eine folde Answahl von nenen und alten beliebten Stücken aufzuweisen haben, als gerabe diefes. Bom 15. Juni an, wo die Borftellungen mit Othello begannen, bis zum 1. Juli wurden 8 neue, Othello, Kandon, Lorenz Start, die Miticuldigen, Frohfinn und Schwärmerei, Regulus, die Laune bes Berliebten und die beschämte Giferfucht gegeben, nur wenige früher gefehene ftellten fich Bom 1. bis jum 21. Juli, in welche Zeit bas barunter. fechsmalige funftreiche Gaftspiel Ungelmanns bom Berliner Nationaltheater fiel, kamen nur bekannte vor, mit dem 21. Inli aber folgte bie ameite Reihe von neuen Studen, wie der luftige Schufter, Revange, der Schatgraber, Bot von Berlichingen, Phabra, die Bagenstreiche, Johanna bon Montfancon, Soliman ber Aweite, unter bie fich andere grokartige ober fonft paffende Stude, wie Ballenftein, Rathan der Weise, die Jungfrau von Orleans, Oberon, die Saab nire, ber Dorfbarbier und einige Luftspiele, wie die Sageftolgen, ber Bule, Stille Baffer find tief, die beliebt und werthvoll waren, einstellten. Die ganze glückliche Aufammen stellung der Stude, welche vom 15. Juni bis zum 19. Am auft an 40 Abenden gespielt wurden, fand ihren Sohe - und Zielpunkt in der Feier, die diefes Jahr mit fich brachte, jum Andenken an den dahingegangenen Schiller. War nun in andern Jahren gewöhnlich viel Befuch aus ber Rabe und Ferne in Lauchstedt, so war er in diesem Jahr bei einer folden Aussicht noch viel zahlreicher, besonders von Salle.

An gewissen Tagen wanberten die Studierenden in großen Bügen dorthin, blieben gleich mehrere Tage, wohl auch Wochen lang daselbst, um das Theater zu besuchen und aller-lei Kurzweil zu treiben. Man nannte daher in Halle diezienige Zeit des Jahres, wo die Unordnung und der Unsseis unter den Studierenden am größten, die ösonomischen Umstände am meisten zerrüttet und die Hörsäle am leersten waren, die Lauchstedter Zeit.).

Goethe selbst mar langere Zeit in Lauchstedt anwesend und bei ihm im Monat August sein Freund Belter: ihm lag am Bergen auf ber Buhne in Lauchstedt, wie bas in Leibzig, Magbeburg, Frankfurt ani Main und anderwärts geschehen war, das Andenfen Schillers in einer würdigen und erhebenben Weise ju feiern, jest als die Zeit ben tiefen, berben Schmerz über ben Berluft bes großen Freundes etwas gemilbert hatte. Diese Feier früher veranstaltet zu sehen, bald nach bem Binicheiden Schillers, auf der Beimarischen Buhne, konnten nur die wünschen ober fturmisch verlangen, die den Schmerz um einen Geliebten auf der Bunge, nicht im Bergen trugen. Goethes Natur mar es zuwider und unmöglich. Bas in Weimar von Seiten ber Buhne zunächst geschehen tonnte, geschah: Das Theater wurde den auf den 9. Mai (Donnerstag) folgenden Sonnabend geschlossen und dem Bublifum burch einen geschriebenen Zettel befannt gemacht, bag ber Schmerz um ben Berluft bes Dichters, ber um bie beutsche Bubne so große Berdienste, um die Beimarische

<sup>1)</sup> S. Die Beit. ffir Die eleg. Welt 1804. S. 966. . . .

Buhne und beren Mitglieder aber gang besondere habe, biefe lettern an spielen hindere. Goethe, der, als Schiller starb. frant war, wollte, faum genesen, die lettbegonnene bramatische Arbeit beffelben, ben Demetrius, vollenden; ein hochherziger Bedante, murdia ihres innigen Freundschaftsbundes und ihrer für die deutsche Buhne gemeinschaftlichen Bestrebungen. fertige Stud, meinte er in ben Annalen, auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehen, mare die herrlichste Tobtenfeier, die Schiller fich selbst und seinen Freunden bereitet hätte. Es traten aber Hinderniffe ein. Er wählte nun bas Lied ber Glode und fuchte biefem trefflichen Berte, welches auf eine bewunderungswürdige Weise sich amischen poetischer Anrif und handwerksmäßiger Brofa bin und ber bewege, und fo die gange Sphare theatralifder Darftellung burchwandere, ein vollkommen dramatisches leben mitzutheilen und bichtete bazu jenen befannten, tief empfundenen Trauer: und Erinnerungsgesang auf den zu früh dahingegangenen Freund. Am 10. August fand die Aufführung unter Mitwirfung fammtlicher Soffchauspieler ftatt, vorhergingen die brei letten Afte ber Maria Stuart. Die Ginrichtung Dieser Darftellung beschreibt ein Buschauer in dem Journal bes Luxus und ber Moden 1805 S. 620 folgendermaßen: Lauchstedt ben 10. August 1805. "Diesen Abend wurde im hiefigen Schauspielhause Schillers Andenken badurch gefeiert, bag man bie brei letten Afte feines Trauerspiels Maria Stuart porftellte. worauf fein befanntes Lied von der Glode bramatifirt folgte. Die Buhne stellte die Wertftatte bes Glodengiefers por, mit allen Apparaten und Maschinen. Ginige von ben Schan-

spielern ftellten bie Meifter bar, welche bie Berfe bes Meisters deklamirten, und die phantasiereichen Reflexionen daawischen wurden abwechselnd bon den Besellen und neun bhantaftisch gekleideten Damen, welche ab = und zugingen, Der Babfen wurde ausgeftogen, und das Degesprochen. tall floß nach rechter Beise; borber aber murbe ein frommer Spruch gebetet, welchen eine Harmonie von Blasinftrumenten begleitete. 3mei Rinder, welche einer ber Meifter herbeibrachte, ftellte uns die Baubter feiner Liebe bor: "und fieh! ihm fehlt fein theures Saupt." Die Form war gludlich gefüllt; man ließ die strenge Arbeit ruhen, und Jeder that sich im Hintergrunde gutlich, bon einer heitern Musik accompagniret. Als am Ende bas Bebäude gerbrochen wurde, und die Glode wirklich auferstand, eilte man berbei fie mit Blumen zu schmücken, und Guirlanden zu binden, und nachdem sie mit der Kraft des Stranges eine bestimmte Höhe erreicht hatte, trat Madame Beder (welche uns furz zubor als Maria Stuart entzudte) unter bie Glode, bon ba auf's Brofcenium, und ibrach ben bon Goethe verfaften Epilog in Stanzen, worin er ber letten Arbeit des Berftorbenen, feines edlen Charafters, feines hohen Beiftes, der Berdienfte um das Weimarifche Theater erwähnt, und bei den Worten "nun weint die Welt, und follten wir nicht weinen, denn er war unser," empfand gewiß Jeder mit inniger Rührung den großen Berluft bes großen, verdienftvollen Mannes; eine allgemeine traurige Stimmung berbreitete fich, und nach ben letten Worten ber Rednerin ertonte eine furze (man behauptet, von Zelter fomponirte) Trauermufit, bei beren

letzten Takten der Borhang langsam niederrollte." Dieser Bericht über die Einrichtung der Feier läßt sich zum Theil vervollständigen durch das, was Goethe den 10. Mai 1815 zu Schillers und Isslands Andenken (Bd. 35 S. 308 ff.) geschrieben. Er schreibt auch den 12. August 1805 an H. Meher über die Aufführung in Lauchstedt und nennt sie eine recht gelungene. Die ganze Feier, nur daß statt der Maria Stnart der Parasit nach Picard von Schiller eintrat, wurde den 19. August zum Beschluß der Borstellungen in Lauchstedt auf Berlangen wiederholt.

Nachträglich sind nun noch die Beränderungen in der Schauspielerwelt zu erwähnen. Neue Schauspieler und Schauspielerinnen traten an, da mehrere Oftern und später abgegangen waren. Ein Schauspieler von guten Anlagen und vielem Eifer für seine Kunst, auch in der Glanzperiode der Schillerschen Stücke, in die seine Thätigkeit siel, vielsach glücklich beschäftigt, war Friedrich Cordemann der Aeltere, und doch ging er Oftern ab. Schiller nennt ihn in einem Briese an Iffland i) einen sehr verdienstvollen Schauspieler, den die Weimarische Bühne ungern verliere; auch verschaffte er ihm durch Empfehlung sechs Borstellungen auf der Brestauer Bühne, wovon eine zu Cordemanns Benefiz. 2)

Cordemann ware gern in Beimar geblieben und war betroffen, als die Theater-Commission den mit ihm bisher

<sup>1)</sup> S. Teichmanns literar. Nachlaß, herausgegeben bon Franz Dingelstedt S. 233.

<sup>\*)</sup> S. Friedr. von Stein an Charlotte von Schiller ben 2. Juni 1805 S. 490 f.

bestandenen Contract auf nächstes Oftern als geendigt anfah, ihm auf feiner fünftigen Laufbahn alles Bute wünschte und für bie zeitherige Berwendung feiner Talente jum Beften und jur Ehre bes Beimarischen Theaters ihren Dant beizuffigen nicht verfehlte; er trug aber felbft bie Schuld an diefer unermarteten Entscheibung, benn bei jedem Contractstermin machte er allerlei Borftellungen, Forberungen und Bebingungen und schien nie recht zufrieden zu fein mit bem, mas Die Direction über und für ihn bestimmte. Goethe nun liebte bie emigen Querelen ber Schauspieler nicht, er berlangte Bertranen zu feinen Anordnungen. Dabei maa mobl and Goethes Ueberzeugung mitgewirft haben, daß ein Theater lebendige Fortschritte machen muffe, das fich mit frifchen jugendlichen Subjecten von Zeit zu Zeit erneuere. Corbemann war in Weimar etwas über 7 Jahre in Thatiateit, anfänglich jur Aushülfe, wenn ber frantliche Bobe nicht fpielen tonnte, bann aber felbstftanbig auftretend im Fach der erften Liebhaber und Charafterrollen.

Auch Ferdinand Cordemann der Jüngere ging ab oder vielmehr entwich im Monat Mai, da er nach erhaltener Kündigung des Contracts erst zu Michaelis abgehen durfte. Er wollte in das Rollenfach von Chlers eintreten; die Direction sollte sich im voraus darüber erklären, sie ließ sich aber keine Fessel anlegen. Bon Cordemanns Stimme ließ sich etwas erwarten; sie hatte, wie Kirms sagt, eine hübsche döhe, Tiefe und Geschmeidigkeit.

Abgegangen war Wilhelm Ehlers mit seiner Frau Christiane Chlers Oftern 1805. Er war 41/4 Jahre am

Beimarifchen Theater thatia, fpielte ben Bouffon in Opern, im Schauspiel aber besorgte er bas tomische Fach, war als ein fehr fertiger und geschmachvoller Sanger beliebt, jugleich hervorragend durch ein angenehmes und gewandtes Spiel, was man fonft an ben meiften beutschen Sangern nur ju 2 fehr bermifte. Besonders schon für gesellige Unterhaltung!) war fein Gefang gur Guitarre, wenn er feine felbft fomponirten Lieber von Goethe ober Schiller bagu fang. Beimarifche Buhne mußte feinen Berth ju fchaten und bebauerte seinen Berluft sehr. Mad. Chlers mar ohne Bebeutung, fie fpielte Aushülferollen. Auch verließ Wilhelmine Maas aus Berlin, welche den 17. Kebruar als Chatinta im Dabchen bon Marienburg jum erften Dale aufgetreten war, zu Oftern 1805 bas Weimarische Theater. Sie mar nach Schillers Urtheil im Briefwechsel mit Goethe Rr. 844 fo recht aus bem Schook ber Sentimentalität heraufaeftiegen, fo daß man ihr bie Schule ber Ungelmann, nicht zu ihrem Nachtheil, anmertte. Ihre Berson war niedlich und anmuthig burch ein natürliches Wefen, ihre Stimme hatte viel Wohlklang, es fehlte ihr nicht an Berglichkeit, wenn auch vielleicht an etwas Feuer und Rachdrud, weshalb man an ihr wohl die Ralte ber Goethefden Schule bemerten wollte, die jedoch, war fie bei ihr vorhanden, mehr als perfonliche Eigenschaft angesehen werden dürfte. Ihre Stellungen waren durchaus trefflich malerisch. Auch Goethe fpricht in einem

<sup>1)</sup> Bgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller Rr. 852, 901. Dazu Dungere Erlauterungen S. 244 und 261.

Brief an Iffland 1) von ihr als einer Schauspielerin, die auf einem größren Theater der Weimarischen Bühne Ehre machen könnte.

Bu Oftern 1805 ward Minna Ambrofch aus Berlin, L' die Tochter des befannten Sangers Ambrofch, der fie felbst gebildet und auf große Borbilder des Berliner Theaters binaewiesen hatte, int Schausbiel und der Ober zu Liebhaberinnen und anderen Rollen, welche man ihren fich entwickelnden Talenten angemessen finden würde, engagirt und trat am 30. Mara ale Oberon in ber gleichnamigen Oper auf. Empfohlen ward fie an das Weimarische Theater, bas einer iungen talentvollen Runftlerin bedurfte, von Dels, welcher fie bon Berlin her fannte. Gar bald zeigte fich's, daß fie ben Erwartungen entsprach, besonders als Sängerin fich Sie war flein bon Rigur, fonft eine liebliche auszeichnete. Erscheinung auf der Bühne, ihre Stimme hatte den feltenften Umfang und außerordentliche Bravour und Sohe, dabei zeigte fie eine Lebhaftigfeit, die für hohe Darftellungetraft galt, obwohl manchmal gellende, schneidende Tone borbar maren, die den Beifall minderten.

Eine gute Acquisition machte die Weimarische Bühne an Carl Friedrich Leo, der vom Mannheimer Theater kam und von Ostern 1805 bis Ostern 1806 engagirt wurde. Er war ein höchst origineller Schauspieler, bewährte sich als brader und denkender Künstler in bürgerlichen Stücken, besonders im Fach der intriguanten Rollen, zeigte ein ausge-

<sup>1)</sup> S. Rr. 43 S 239 in Teidymanns literar. Nachlaß, heransgegeben bon Franz Dingelftebt.

führtes und durchdachtes Spiel und eine fo groke Sicherheit, baf er des sonst so unentbehrlichen Sousseurs gar nicht beburfte. Schabe nur, bag er ein arger Sypochonbrift war, bon franthafter Reixbarfeit, boll bon Launen und Sonderbarteiten, und daß er in Folge biefer Bemutheftimmungen bald wieder abaing. Er spielte dreimal im Monat Mai ben 1. Mai ben Graf von Klinasberg in ber unglücklichen Che aus Delifateffe , ben 13. ben Beter im Berbfttag, eine seiner Lieblingerollen, und den 25. den Graf von Leicester in der Maria Stuart. Aber hier nahm er Anftog, indem er einmal die Jamben nicht zu sprechen verstand oder vielleicht aus einer falfchen Borliebe für ben Conversationston, biefen ba anwandte, wo er burchaus unpaffend ift und ein höheres Gebiet anfängt, dann ärgerte er sich mit dem Theaterfchneiber herum, ber ihm fein Rleid nicht in Ordnung gebracht hatte, hirz er fühlte, daß er als Lefter seine Sache ichlecht gemacht habe, fo fchlecht, daß Schiller im Tobe bereuen muffe, je einen Lefter geschrieben zu haben, und bat die hohe Commission sein Auftreten auf bem Weimarifchen Theater als Gaftrollenspiel zu betrachten und ihm ju erlauben, morgen oder übermorgen dabon ju reisen. Und die Theatercommission sah ihrerseits, gegen ihre Grundfate, die borher gegebenen Borftellungen als Gaft- und Broberollen an und ertheilte ihm feine Entlassung unbebent lich. Darüber erschrocken wandte fich Leo an Goethes Grof. muth mit der Bitte, nur bis Michaelis möchte er ihn wieberaufnehmen. Allein bei Goethe fand ein foldes Berfahren, wie Leo gezeigt, fein Erbarmen.

Bom 9. Juni 1805 an ward auf sechs Wochen Weberting, Zögling der Stuttgarter Akademie, unter der Bedingung angestellt, während dieser Zeit dem Weimarischen Theater in Lauchstedt bei Opern und anderen Stücken zu assischen. Schon früher im Jahr 1800, als Wehrauch abgehen wollte, bot Weberling seine Dienste als Sänger und Schanspieler dem Weimarischen Theater an, und Goethe war anch geneigt ihn anzustellen, aber die Forderung einer zu hohen Gage, welche jener that, hob alle weitern Berhandlungen auf. Jeht nun wurde Weberling zur Aushülse in Lauchstedt verwendet und spielte mehrmals mit Beisalt, wie den 22. Juni 1805 in der Saalnize den Junter Aalwart von der Triesnitz, den 27. Juni als Sextus im Regulus, den 8. Juli im Portrait der Mutter als Gerichtsdiener Krähe. Man rühmte von ihm, daß er auch nicht Eine Rolle verdarb.

Andere junge Leute von Figur und hübschem Aussehen tamen nach vorausgegangenen Empfehlungen von Berlin bis rect nach Lauchstedt, um daselbst, wenn sie die Brobe beftanden, ber Beimarifchen Gefellichaft fich anzuschliegen und aleich in Thätiakeit zu treten. Die Ankömmlinge waren meift auf Liebhabertheatern gebildet. So fam Johann Friedrich Lorging aus der Königsstadt, wo sein Bater Kaufmann war, im Juni 1805 nach Lauchsteht und wurde bafelbft bon Goethe in bem Saale bes alten Schloffes ge-In diefer Prüfung lieg ber Meifter ben jungen brüft. Rünftler einige Broben feiner Runft ablegen, um feine Befähigung zum Schauspieler in verschiedenen Richtungen tennen an lernen, und hörte ibn aufmerkam an, bald in feine Rabe,

bald in die Ferne des Saales tretend. "Rum aut," sprach Goethe, "ich febe ichon, Gie find gut geubt, und was mir lieb ift, das Bort mit feinem Ton und Accent ift Ihnen wichtig, und wer das Wort zu feinem Rechte bringt, macht wesentlich die Dichtung geltend, Sie follen an unserm The ater eine Stelle finden. Lieb ist es mir auch, daß Sie fich, wie ich höre, anfänglich ber Malerfunft widmeten und bethalb die Zeichen- und Bauafademie Ihrer Baterstadt befuchten. Denn da haben Sie Ihr Auge frühzeitig gewöhnt, bie Merfmale ber Gegenstände aufzufaffen und zu untericheiden und manches Schöne in der Ratur und Runft wird Ihnen aufgeschlossen sein." Weil Lorping durch äufere Borjuge, Jugend, Geftalt, durch eine freundliche Ericheinung. durch ein wohlflingendes, etwas weiches Organ, sowie durch ein höfliches Benehmen und gesellige Tournure als Darfteller unterftutt murbe, beftimmte ihn Goethe fur die, Liebhaberrollen. Angestellt murbe er vom 1. Juli auf 3 Jahre bis ju Michaelis 1808 contractmäßig und spielte schon in Lauchftebt verschiedene Rollen. 1. B. den Sufaren = Lieutenant von Berg in den Bagenstreichen, den Rammerdiener Freb in der Schachmaschine, den Rittmeifter Renmann in Ballenftein u. a., in Beimar aber empfahl er fich am 12. Oftober 1805 als Gouverneur in der Ratürlichen Tochter. Mit Lorging augleich angetommen, wurde Demoif. Emilie (Beate?) Elstermann vom 1. Juli bis zu Michaelis 1808 im Schap fviel und in der Over zu Liebhaberinnen und andern Rollen, welche die Direktion zu bestimmen sich vorbehielt, ebenfalls engagirt. 3m Goetheichen Saufe wohl aufgenommen. murbe

fie als eine liebe Tochter besselben ungesehen. Sie war eine Schanspielerin von schönen Mitteln, in ihrem Spiel gang Grazie und Natur, boch nicht frei von einer fentimentalen Manier: fbrach fehr beutlich und vernehmlich, nur daß fie öfter, als gut war, in eine rhetorische Deklamation verfiel, da fie offenbar länger in ihren Artifulationen und Tiraden verweilte, als Drang ber Empfindung und Wahrheit bes Bedankens verftatteten. Sie trat icon in Lauchstebt mehrmale auf, a. B. ale Sabine in ben beutschen Rleinftabtern, als Margarethe in den Sagestolzen und bebütirte in Weimar ben 21. September als Ratalie in den Corfen. Auch fam Erneftine Engel bamals nach Lauchstedt und wurde bom 1. Juli 1805 an bis Oftern 1807 im Schausviel und in ber Oper ebenso wie die Elstermann angestellt. In Lauchstedt trat sie mehrmals auf als Sängerin und als Schausvielerin, noch mit ihrem eigentlichen Ramen Engel in der Oper cosa rara ben 6. Juli 1805 in der Person der Isabella, umgeändert in Engels als Ettania im Oberon, in welcher Rolle fie auch in Weimar fich Berühmt wird, bag fie gut fprach, und wenn fie fprach, gern gehört wurde; fie war groß von Figur.

Sehr willsommen war auch Wilhelm Deny von Berlin, ber vom 1. Juli 1805 an zu den Weimarischen Schauspielern zählte, ein hübscher, begabter junger Mann von großer Branchbarkeit und erfreulicher Gewandtheit. In Lauchstedt war er gleich sehr thätig; vom 3. Juli 1805 an, wo er in den Corfen zuerst als Felix, Sohn des Verwalters Backer, auftrat, dis zum 19. August, wo er im Parasit als der innge Bauer Robineau erschien, hat er in verschiedenen Rollen

der Oper, des Lustspiels, der Posse, des Schauspiels und der Tragodie mit Beifall gespielt, in Weimar dann den 31. August als Lubino in der Lilla sich empsohlen.

Die vier zuletzt genannten neuen Mitglieder schlossen sich dem Kunftlerfreise, der sich wie eine Familie in Weimar gebildet hatte, auf eine würdige Weise an: sie suchten sich nach und nach in die Harmonie des Ganzen zu finden, bildeten sich fünstlerisch weiter und weiter, und dankbaren herzens für die Förderung in der Kunst blieben sie fortwährend in Weimar.

September 1805 bis September 1806.

Bald nach der Rückfehr der Gefellichaft von Lauchftedt hoffte bas Bublitum die Wiederholung ber Schillerfchen Todtenfeier auch in Beimar veranftaltet zu feben: allein Boethe, ber folche Feierlichkeiten gern an beftimmte Tage fnüpfte, fonnte feinen paffenbern herausfinden als ben 10. Mai 1806. Diefer Tag mar ber schönfte Bedent, und Er, innerungstag an den großen Dichter; er fchlof bas erfte Jahr nach dem Tode besselben ab und war augleich berselbe Theatertag, der Sonnabend, an welchem im vorigen Jahre bie Bühne aus Schmerz über den Berluft Schillers verstummt war. Aufgeführt wurde an diesem Tage (ben 10. Mai) Ballenstein, Schauspiel von Schiller. Zweiter, britter und vierter Aft, barauf folgte bas Lieb von ber Glode und jum Schluf Goethes berühmter Epilog und ein Chorgefang. Theilnehmende Klage um ben edeln, unvergefilichen Dichter war allgemein.

In diefem Jahr hatten die Tragodie und bas Luftspiel,

sowie die Oper auf dem Repertorium ein Uebergewicht, das Schauspiel dagegen stand zurück. Im Ganzen wurden von schon gegebenen fünfzehn wiederholt, die meisten, sieben an Zahl, von Rotebue, unter diesen das Bersstück "die barm-herzigen Brüder", zwei von Goethe, drei von Schiller, drei von Issland. Als einzige Neuigkeit kamen am 31. Oktober 1805 die Stricknadeln in 4 Aufzügen hinzu, die in Weimar und anderwärts viel Beisall fanden und oft gegeben wurden; sie sind ein Beweis sür des Bersassers Talent ein Stück zu erfinden und schnell zusammenzustellen; in 36 Stunden war es sertig.

Bas die Tragodie betrifft, verfolgte Goethe auch in diesem Sahr die angenommene Richtung und ließ Tragodien ber Frangofen in guten Bearbeitungen neben baterlandischen jur Aufführung bringen, um das Bublitum in ber Renntnif ber gangen bramatischen Runft zu fordern und bie Schaufpieler in Recitation, Action und ausammenftimmenber Saltung- bes Gangen fortzuüben und weiter zu führen. mablte daber, nachdem Phadra von Racine gefallen hatte, von Corneille zwei Tragodien, Rodogune und Cid, obgleich Schiller bereits ben 31. Mai 1799 in einem Briefe an ihn ein scharfes Urtheil über Robogine, Bombee und Bolneucte gefällt hatte, was einem Borfteher der Bühne alle Luft benehmen konnte, eine von diesen je zur Aufführung zu bringen: auch hatte Leffing icon früher, als er ben Deutschen bas englifche Theater jum Studium empfahl, viel Schlimmes über Robogune und andere Stude gesagt, inbeffen mar Goethen Die ftrenge Regelmäßigfeit, Die in Diefen Studen

fich geltend macht, besonders lieb, weshalb er fie gur Darstellung brachte. Rach seiner Gewohnheit mußten unter ben neuen auch vaterländische sein, und diesmal mar es seine ins Tragische gewendete Stella: die vierte Reniafeit, das Ende bes Cevennenfriegs in 5 Aften von Crifolin, blieb ohne- Er-Die andern auf dem Repertorium bereits stehenden Tragodien maren Mahomet, Othello, Macbeth, Ronia 30hann nach Schlegel, welcher früher 1791 und 1792 zweimal nach der Eschenburgischen Uebersetung aufgeführt mar, von Goethe die Natürliche Tochter, Clavigo, Egmont, welcher am 31. Mai 1806, wie Charlotte von Schiller den 2. Juni an Bacharias Beder in Gotha fchreibt, vortrefflich gegeben murbe, Regulus von Collin und von Schiller die Junafrau bon Orleans, Maria Stuart, die Braut von Meffing, Don Carlos, die Berichwörung des Fiesto. Diefes Drama, unter Bellomo früher mehrmals und am 14. Februar 1789 zum letten Mal in Beimar gegeben, tam unter Goethe erft jest auf die Buhne, als ihm daran lag, durch Aufnahme älterer Stude das Repertorium ju erweitern, und eins von Schiller mehr barauf zu haben, ein lieber Bedanke mar. konnte die Aufführung beffelben, mas neben dem raiden Gange ber Begebenheiten, glucklicher Charafteriftit und effett. vollen Situationen viel Grelles und Unwahrscheinliches in fich fchließt, jest um fo ficherer unternehmen, als burch bie Bildung ber Schaufpieler jur naturgemäßen Runfticonbeit manches Auffallende und Uebertriebene gemilbert und niebergehalten werben fonnte. Doch gelangte es für jett nicht zu mehreren Aufführungen, nur in Lauchstedt wurde es wiederhalt.

. . jā e

Bon den neuen Tragodien wurde querft am 7. September 1805 Rodogune in 5 Aften, nach Corneille, bon Bobe bearbeitet, aufgeführt. Bobe lebte bamale, wie früher fein Bater, in Weimar. Bon ben Kranzosen wurde Rodogune ein Logogriph genannt; ber Dichter nämlich hat feine Charaftere und Situationen burch fpitfindige, oft verworrene und bunkele, oft scharfe und fraftige Antithesen gebilbet, Eigenheiten, die der Bearbeiter nicht nachbilden wollte und baburch entfernt, bag er gange Stellen furger gufammenzieht oder auch allerlei Flitter und Zieraten anbringt, wie er benn feiner Mufe burchgangig ein freies Berfahren gestattet. Manches hat er auch in die Sandlung, welche abentenerlich ift, hineingedichtet und baburch das Romanhafte derfelben erhöht. So ftimmt der lette Aft mit den borbergebenden, in benen ziemlich frangöfische Saltung bes Bangen durchgeführt wird, nicht wohl überein, da berfelbe auf einmal den Beift deutscher Dichtung athmet. Uebrigens ift die metrische Behandlung ber Sprache leicht und nicht unzierlich; fie unterstütte die Schauspieler in ihrer Kunft die Berfe ichon vorzutragen und förderte ihr Spiel, durch das diefes Stück allein gehoben werden faun. Das Bublikum hatte besonderes Gefallen an den herrlichen Scenen zwischen den beiben Brübern Seleufus und Antiochus, welche von Wolff und Dels fo bargeftellt murben, bag man meinte, fie hatten ber theatralifchen Art bes Talma nachstrebend fich zeigen Ihre Mutter Cleopatra war Mab. Teller, Beder ihr Erzieher Timagenes, Silie gab die Laonice, die Bertraute ber Cleobatra, Graff ben parthifchen Gefandten Orontes.

. . .

Bortrefflich spielte Mad. Becker als Rodogune, besonders in der Scene, wo sie stirbt.

Am 15. Januar 1806. Stella. Gin Trauerspiel in 5 Aufzügen bon Goethe. Es war ursprünglich ein Schaufbiel, und wie Boethe es benannte, ein Schaufpiel für Liebende, in die fentimentale Stimmung ber Wertherberiobe einschlagend, fand aber, da die Handlung eine Doppelebe jur Grundlage hat und in ber ebeln Entfagung des einen liebenden Theile boch feinen befriedigenden Schluf findet, groken Anstok bei der erften Aufführung 1776 in Samburg unter Schröder, ebenfo 1777 in Berlin und wurde burch Berbot von der Buhne entfernt. Jest nun bei dem Fortfcreiten der Weimarischen Buhne jum Reinern und Sobern fam im Rathe ber beiden Freunde, als es fich um Bereicherung bes Repertoriums burch Aufnahme von ältern Studen handelte, auch Stella gur Sprache. Schiller anderte gleich und verfürzte die empfindungereichen Stellen bes Dialogs, und Goethe wendete mit andern Berbefferungen bas Ganze zu einem tragischen Ende, wodurch bas Gefühl befriedigt und die Rührung erhöht wurde. Wenn manche meinen, die erften Aufführungen ber Stella in Beimar hatten ben alten Schluß bes Schausbiels gehabt, fo ift bas ein Brrthum, ben Goethe in feinem Auffat über bas beutiche Theater veranlagt hat, wo er awar von der erften Aufführung ben 15. Januar 1806 mit bem alten Schluffe fpricht, aber bamit eigentlich bie Rebaktion Schillers meint, in ber mit der bermittelnden Ausgleichung Ceciliens gefchoffen wurde. In Beimar ift bas Stud von Anfang an als Trauerspiel aufgeführt und oft wiederholt worden, gewöhnlich allein, zweimal nur in Berbindung mit einem Luftspiel. Das Publikum war jedesmal gespannt; das Frische der Handlung, das Feine und Natürliche der Charaktere zog immer an, nur manche meinten, es hätte zu der mit richtigem Takt vorgenommenen Umwandlung manches im ersten Akt noch umgeändert werden sollen, der für ein Trauerspiel zu munter sei und in der Postmeisterin namentlich eine lustige Person habe.

In Bezug auf die Besetzung bes Stude und die Auffassung und Ausführung der einzelnen Rollen, besonders der fünf Frauenzimmer = Rollen von abgestuften, sorgfältig unterschiedenen Charafteren, gibt Goethe felbst in dem Auffat über das deutsche Theater die nöthigen Bemerkungen und Winke, nach denen auf anderen Theatern verfahren werben folle, in Weimar bereits verfahren worden war. Bur die Rolle ber Stella bafte nur Mad. Wolff, welche bis gegen das Ende des Jahres 1805 noch Mad. Beder hief; fie erfchien schwärmerisch und leidenschaftlich und rif in der Darftellung ihrer Gefühle das Bublifnm mit fich fort. Die Rolle mar wie für fie geschrieben. Cecilie, von der Silie gegeben, mufte, wie Goethe wollte, das anfänglich schwach und gebrudt Scheinende bald hinter fich laffen und als eine freie Gemüths : und Verftandesheldin vor dem Bublikum im größten Glanz erscheinen. Sie entsprach jedoch nicht gang Diesen Auforderungen, war auch für diese Rolle noch zu jung, als fie diese zum erften Mal aab. Ihre Tochter Lucie, melde Corona Beder gab, fpater Mad. Beder, geb. Am-

٠.-٠

brosch, hatte sich angeeignet, was Goethe verlangte, sie stellte einen Charakter dar, der sich in einem behaglichen Leben frei gebildet hat, und den äußern Druck, der auf sie eindringt, nicht empfindet, ja, abstößt. Die Postmeisterin, eine junge, heitere, thätige Wittwe, die gern wieder heirathen möchte, um mehr im Leben zu gelten und besser angesehen zu sein, gab Demois. Brand, später Demois. Elsermann. Und Aennchen, welche Sophie Teller darstellte, sprach als junges Mädchen mit Entschiedenheit das, was es zu sprechen hatte.

Die Rolle bes Fernando gab Haide ganz angemessen, indem er die leidenschaftliche Berlegenheit, in die er sich gessetzt sah, mit manigsaltiger Steigerung auszudrücken suchte. Später spielte ihn Dels. Die kleine Rolle des Berwalters wurde von Graff gut gegeben. Wie Goethe sagt, gehört ein vorzüglicher Schauspieler dazu, der die Rolle der ernst zärtlichen Alten spielt. Die übrigen Rollen Karl, Wilhelm, in Besitz von Louise Beck, Unzelmann, waren gut eingeübt, auch wirkte Lorzing als Postillion kunstmäßig angenehm.

Um 31. Januar 1806. Der Cid. Trauerspiel in 5 Aufzügen nach Pierre Corneille. Zur Feier des 30. Januar, des Geburtssestes der Herzogin Luise, eignete sich der seierliche, gemessene Ernst und die edle energische Sprache des Stücks, worin der der Sache angemessene Wechsel des Splbenmaßes von guter Wirfung ist. Der französische Dichter hatte dieses berühmte Trauerspiel, welches den Kampf zwischen Psticht und Liebe, zwischen Chimene und Don Rodrigo erschütternd darstellt, nach dem Vorbilde des spanischen Dichters

Buillien de Caftro für das frangofische Theater bearbeitet und damit eine neue Eboche für die Tragodie in Frankreich herbeizuführen und geltend zu machen gewußt, obgleich er bei seinen Landsleuten, felbst bei feinem Beschüter, bem Rardinal Richelieu, bedeutenden Widerspruch fand. Deutschland erhielt das Stud mehrere Bearbeiter, die theils in Uebersetzungen, theile in freien Bearbeitungen den frangofischen Rothurn auf der Buhne einführen wollten, wie Graf Bengel - Sternau, Collin, Aug. Rlingemann, Gottlieb, Anton, Chriftian Niemeger, Professor in Rassel, und andere. Auch Madame Mereau, wie Schiller ben 20. März 1802 an Goethe Schreibt, bearbeitete ben Cid bes Corneille. Allein feine Bearbeitung hatte glücklichen Erfolg, fo intereffant bas gewählte Gujet im Allgemeinen ift und fo vielen Reichthum es bem tragischen Dichter barbietet. Ginen Unftog bei bem Bublifum gab immer die Ratastrophe des Ganzen, welche in einer Berbindung des Rodrigo mit der Chimene sich abfchlieft, wo eine Tochter bem Mörder ihres Baters die Hand giebt oder doch fich soweit mit ihm verfohnt, dag dem Buschauer für die Folge fein Zweifel in diefer Rücksicht übrig Die Bearbeitung Niemeners in Raffel1) wurde gur bleibt. Aufführung in Weimar gebraucht, er hat die Infantin Urraca in Donna Clara umgewandelt. Haide als Rodrigo (der

<sup>1)</sup> Eduard Genast aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers Th. 1. S. 159. theilt die Bearbeitung des Cid nach Corneille frisch weg dem Kanzler Niemeher in Halle zu; es ist aber der turbessische Hofrath und Prosessor am Cadetteninstitute in Kassel der Bearbeiter desselben.

Cid), Graff als Don Gomez, der hochherzige Bater der Chimene, Becker als Don Diego, der Bater des Rodrigo, Malkolmi als Don Ferdinando, waren in ihren Rollen vortrefflich. Mad. Wolff als Chimene hatte viel Lieblichkeit und Grazie in ihrem Aeußern, aber auch viel Pathetisches in der Deklamation und viel Feuer in ihrem Spiel. Auch das übrige Personal leistete nach Kräften das Seinige.

Diese Festvorstellung hatte das Auszeichnende, wie Goethe in seinen Annalen 1806 erzählt, daß ein Chor Trompeter von dem preußischen Regiment Oftin, was in Weimar lag, in einem Halbkreis zum Willsommen auf das Theater traten, Proben ihrer außerordentlichen Geschicklichseit gaben und zuletzt einen Gesang begleiteten, dessen allgemein bekannte Meslodie, einem Inselsönig gewidmet und noch keineswegs von dem patriotischen Festland überboten, ihre vollkommen herzerhebende Wirkung that."

Aus dem Bereich des Lustspiels waren viele alte beliebte Stücke auf dem Repertorium. Gewählt waren diese
zum Theil für die verehrten Fremden und Gäste, welche der
drohende Krieg nach Beimar oder in die Nähe von Beimar
geführt hatte. Dahin gehören Ballensteins Lager, das öfters gegeben wurde, Minna von Barnhelm, der Fähndrich
und andere. Zum Theil wurden manche zurte und kunstsinnige Lustspiele aufgeführt, besonders solche, welche die genommene Richtung des Beimarischen Theaters an den Tag
legten. Zu den alten kamen viele neue von ähnlichem Sinn
und Ton, unter denen jedoch die meisten (es waren zwölf

neue) entweder gleich oder nach der zweiten Aufführung wieber verschwanden. Gin Grund dieser Erscheinung liegt wohl darin, daß damals bei der Borliebe für frangösische Luftspiele viele Unberufene auftraten, die bergleichen Stude auf ber beutschen Bühne einheimisch zu machen suchten; fie hatten Rotebue und Schiller als Borganger, aber nicht den Erfolg, welchen diefe hatten. Ohne besondere Wahl und Brufung, ohne Kenntnig des deutschen und frangosischen Bublifums machten fie aus bem Bearbeiten frangofischer Stude, wie fie erschienen waren, ein Bewerbe. In Weimar war zwar Die Direktion borfichtig mit folden neuen Studen, fie hielt fich lieber an ältere treffliche frangofische Luftspiele, wie benn in diesem Jahre zwei Molieresche von Ischocke bearbeitet erichienen, doch nicht mit bem beften Erfolg: am 25. Sebtember der Wunderargt in 3 Aften, und am 13. Rovember der Beizige in 5 Aften, von welchen beiden jedes nur noch eine Aufführung erhielt. In dem lettern ift Bieles dem Blautus entnommen und hat außerdem ftarte Mängel, die A. B. Schlegel in seiner scharffinnigen Kritif Molieres aufgedect hat. Das Bortrait des Geizigen in der Berson des Kammerrath von Fegesack gab bem Schauspieler Beder Belegenheit, sein Künstlertalent in der Ausführung dieses Charafters trefflich zu belvähren. Nur einmal wurde am 6. Januar 1806 der Bermittler in 5 Aften, nach dem Frangofischen von Alexander Wolff, gegeben. Aber auch andere als Stude frangofiichen Ursprungs hatten baffelbe Schickfal: am 2. December das einaktige Luftspiel: So gehts, von Rochlit, am 17. März 1806: Das Gelübde in 2 Aufzügen von Theodor Hell, am

7. Juni: Der Geheimnifframer, ober: Abentheuer im Babe in 4 Aften, bon Ginsiedel.

Nur fünf bon den neuen Luftspielen hatten eine langere Dauer auf dem Rebertorium, am längften das Rathfel in 1 Aft von Contessa. Angenehm verfificirt stimmte es ju bem früher oft gegebenen und jest wiederholten Stollichen Stude "Ernst und Scherz" und erhielt eine Fortsetung biefer Art in dem Geftandnif oder ber Beichte bon Rogebue, die zuerst in Lauchstedt den 19. Juli 1806 gegeben murbe. Schabe, daß Streit und Liebe, bas Wegenstück zu Scherz und Ernft, in 2 Aufzügen von Stoll, ebenfalls in Berfen gedichtet, außer der erften Aufführung am 19. März nur noch einmal am 26. gegeben wurde. Das Räthsel, zum erften Male ben 18. September 1805 aufgeführt, ift voll von Big und Naivität. Unter ben fünffüßigen Jamben, bie meistens einen leichten, gefälligen Bang haben, sind von bem Dichter oft Alexandriner, wie es ihm einfällt und bequem ift, eingemischt, auch wirksame Reime treten ein, nur sind biefe nicht immer rein und ftreng gehalten. Der Inhalt bes Stude ift unbedeutend, hat aber ein vortreffliches dramatifches Detail und hat fich dadurch zu der Stufe eines Theater-Ein junger Mann, fchlechtweg Carl funftwerfes erhoben. genannt, der mit einem geiftvollen aber eigenwilligen, auf ihrem Borfat beharrenden Mädchen, Ramens Glife, berlobt ift, erhält von einem Freunde ein Rathfel zugeschick, beffen Auflösung in einem verfiegelten Bettel beigefügt ift, ber aber nicht eher geöffnet merben foll, ale bie der Ueberfender bei ihnen felbft angelangt ift. "Das murde, fchreibt

der Freund, eine hubsche Belegenheit für Carl fein, die Bebuld und Selbstbeherrschung seiner Zufünftigen zu erproben." Elife wird darüber erzürnt und wendet alles an, um bon ihrem Bräutigam ben Zettel zu erhalten; ba biefer ihn aber nicht herausaeben will, so entsteht als Borläufer ehelicher Sausfriege, ein fleiner, anfangs fehr bedeutend icheinender, 3mift. Carle Ontel, ein alter eitler Gect, der Glifen beimlich liebt. beschlieft fich bas zu Rute zu machen, und als er mit ihr allein ift, ergahlt er ihr ein Fabelden bon einem alten Bar, ber eine schöne junge Schäferin im Thale geben fieht und in Liebe entbrennt, und befennt dann, daß niemand anders ale - Er diefer Bar fei. Gine Berfohnungescene, die für ben Ontel fehr drollig und etwas beschämend ausfällt, befchlieft, wie vorauszusehen war, bas fleine amufante Stud.1) Goethe hatte große Freude daran, da besonders gut gespielt wurde, wie denn überhaupt auf das gute Spiel bei solchen Stüden alles ankommt, und wünschte, daß die Aufführung deffelben Schiller erlebt hätte. So brachte Silie als Elife das Launenhafte, was in diesem Charafter liegt, nach allen Abstufungen trefflich jum Borichein: fo gefiel Dels als Carl. indem sein Bortrag der Berse durch Wohllaut und munteres Leben sich auszeichnete; und Becker spielte ben Onkel, wie bon ihm zu erwarten war, meifterhaft.

Beifall erhielt auch am 1. Januar 1806 bie Poffe: bas glückliche Migverständniß in einem Aufzuge, nach dem Französischen, von Hang. Besonders bei dem männlichen

<sup>1)</sup> Bgl. Morgenblatt für gebilbete Stanbe 1807. S. 276.

Personal brachte es eine fröhliche Stimmung herbor und Goethe selbst hatte großes Gefallen daran, daher derselbe am Ende des Stücks einige Modificationen mit eigener Hand, lediglich für das Weimarische Publikum zu machen für gut gefunden hat. Er hielt das für nothwendig: denn als die Stelle kam, wo es heißt, es sei auch ein zweites Produkt unterwegs, so machte das weibliche Publikum gewisse empfindsliche Bewegungen, die Männer aber waren desto lauter. So erzählt Kirms.

Am 3. März "die gefährliche Nachbarschaft", Lustspiel in einem Akt, von Korchue. Es gefiel sehr wegen des Schneisders Fips und der Modehändlerin Madame Zephyr und wurde öfters wiederholt. Den Schneider Fips spielte Becker. Seine äußere Erscheinung, seine Beweglichkeit, sein Mienenspiel zeigten vortrefslich die tapperiche Natur des alten zärtlich versliebten Schneiderleins; die Madame Zephyr gab Mad. Beck, auch in ausgezeichneter Beise.

Am 23. April: Die Gefangenen. Lustspiel in 5 Aufzügen, nach Plautus. Ein sehr anziehendes Lustspiel und nicht von der Einförmigkeit, wie man sie in den römischen Dramen gewöhnlich antrifft. Die Berwickelung hat etwas Außerordentliches und die Ausschung ist so befriedigend als innig rührend. Das Stück ward nach der Uebersetzung von Einsiedel, die voll Leben ist und deren glücklich angebrachte Reime gute Wirkung thun, zu allgemeiner Zufriedenheit gezgeben.

Am 21. Mai: Die Bette. Luftspiel in einem Att, nach bem Französischen. Es ist ein nicht bedeutendes Conversa-

tionsstück mit einer gewöhnlichen Intrigue und einem faden Dialog. Es wurde doch einigemal wiederholt.

Bon neuen Opern brachte dieses Theaterjahr nur eine einzige. Um 26. Oktober 1805 wurde Lodoiska in 3 Akten nach der aus dem Französsischen des Filette-Loraux frei gestildeten Bearbeitung von C. Herklots gegeben. Die Musik von Cherubini ist in einem kräftigen Styl gearbeitet. Die erstaunliche Wildheit und finstere Harmonie in seinen Tönen stimmt zu dem Heroischen der Handlung. Wenn diese auch gedehnt und zuweilen langweilig ist, so erregt doch ihre Manigsaltigkeit mehr Interesse als die gewöhnlichen Opernschiebes und war eine Lieblingsoper des Pariser Publikums. In Weimar wurde sie mehrmass wiederholt.

Dagegen hatte das stehende Repertoir eine Reihe bewährter Opern aus dem ernsten und komischen Fache, von italienischer, französischer und deutscher Art, von denen die eine die Weise der andern unterstützte. Fanchon, immer noch der Liebling des Publikums wurde fünsmal gegeben, zweimal Oberon, Lilla<sup>1</sup>), die Savoharden, der Schatzgräber, Jery und

<sup>1)</sup> In bieser Oper spielte Liberati von Berlin den 14. Ottober 1805 als Debut den Insant von Spanien, auch gab er den 7. Dec. in der Maria Stuart den Arzt Bourgohn. Angestellt vom 1. Sept. 1805 an auf drei Jahre dis Michaelis 1808 als Sänger und Schauspieler in Weimar, hatte er die edle Absicht, seine verarmte Familie, Mutter und Angehörige durch sein Verdienst zu unterstützen, denn Liberati (Carl August Friedrich) war ein augenommener Name, um seine abliche Absunst zu verbergen, er hieß eigentlich August von Zieten und war ein Enkel des großen, aus dem siebenjährigen Kriege bekannten Preußischen Generals. Nicht ein volles Jahr blieb er in seiner Stelle; er dat mit Be-

Bätely. So sind sie alle, die Hochzeit des Figaro, die Zauberslöte, Titus, Camilla, das unterbrochene Opfersest'), mehrere nur einmal, wie Palmira, Solimann II., der Wasserträger, die Müllerin, der Dorfbarbier, Abolph und Clara u. a., auch Dittersdorfs Apothefer und Dostor kam wieder zur Darstellung.

scheinigung wichtiger Familienereignisse um Entlassung von seinem Contract, erhielt sie am 18. Februar 1806 von Goethe abgefaßt und ging als Rittmeister in baierische Dienste. Er war ein schöner, seingebildeter junger Mann, der sich unter Anweisung von Ambrosch und Eunicke, einem der ausgezeichnetsten Tenoristen, im Gesange vollfommner zu werden alle Mühe gegeben hatte. Später ging er wieder zum Theater.

1) In dieser Oper debutirte Strohmeher am 22. März 1806 als Oberpriester der Sonne, borher am 10. März gab er als Gastrolle den Sarastro in der Zauberstöte. Carl August hatte ihn im Bade Liebenstein gesehen und gehört und bezeichnete ihn in einem Briese an Kirms als vortrefslichen Sänger, der mit dem Bassischen Gern zu verzleichen wäre, aber als schlechten Schauspieler, jedoch mit dem Austrage, ihn silt die Weimarische Bilhne zu gewinnen. Darauf reiste Genast nach Cassel, wo Strohmeher gerade spielte, um ihn zu sehen und zu hören; er bestätigte das Urtheil des Fürsten: Strohmeher sang den Sarastro vortrefsich und hatte dabei die Hände im Gurt. Bgl. Brieswechsel des Großherzogs Carl August mit Goethe Bd. 1. S. 308.

Später heißt Strohmeher auf ben Theaterzetteln Stromeier. Wir kennen Goethes Gewohnheit die Namen der Künstler zu verändern, wenn sie auf Zweideutiges und Gewöhnliches hinführen könnten. Bgl. oben S. 90 in der Rote. In derselben Oper, dem unterbrochenen Opfersest, und an demselben Tage (22. März) debutirte als Murneh auch der Tenorist (C. F.) Strebel, wie er sich nennt, nachher auf den Theaterzetteln Strobe genannt. Er hatte eine sehr schwache, monotone Stimme und versprach nicht viel, er sollte wenigstens das Fach eines zweiten Tenoristen besorgen. Gestorben war der Tenorist Benda Ende Nobembers 1805, er war ein tresslich geschulter Sänger, aber kein guter Schauspieler.

In Lauchstedt begannen die Borftellungen den 14. Juni 1806 mit Fiesto und endigten am 25. August mit der Jungfrau von Orleans. Wie in andern Jahren murden auch jett hauptfächlich die in Beimar zulett aufgeführten Stude gegeben und die Neuigkeiten diefes Jahres, die in Weimar auf bie Bühne gefommen waren, wenn fie einigermaßen gefallen hatten, wiederholt Auch wurde am 23. Juli 1806 eine neue Tragodie "Die Freger von Ralydon" in zwei Aften aufgeführt, die in Weimar nicht aufgeführt worden war und auch später nicht aufgeführt wurde. Berfaffer berfelben ift der fein gebildete August Apel aus Leipzig, der mehrere Dramen im Beifte der Alten geschrieben. Diefe Tragodie erschien 1807 im Druck unter dem Titel Kalirrhoc. In Weimar bis jest noch nicht, sondern nächstens aufgeführt und Repertoirstück geworden, tam in Lauchstedt den 19. Juli das Geftandnif oder die Beichte, ein Luftspiel in Berfen von Rogebue zur Darftellung. Es handelte fich auch darum noch einige Reuigkeiten zu bringen, wie die Weihe der Kraft von Werner, die im Sommer 1806 in Berlin oft wiederholt wurde, nachdem die ersten Aufführungen im Berliner Publifum großen Untvillen mit Tumnlt erregt hatten, der nur durch Waffengewalt unterdrückt merden konnte und doch einige Wochen barauf bei einem Strafenaufzug, bon Bensbarmerie = Offizieren verauftaltet, eine argerliche, aber höchst treffende Barodie des Stucks veranlagte. Berliner und andere Badegafte hatten gern eine Vorftellung bes Stude, bas bamale großes Auffehen machte, ba es von Iffland auf die Bühne gebracht war, in Lauchstedt von der Beimarifden Gefellichaft gefehen, aber Goethe zauderte, ben Kirchenreformator, durch den, wie Werner andeutet, überall, wo feine Lehre Eingang gefunden, die Runft und ber findliche Glaube getödtet worden fei, jur theatralischen Erschei-Auch schrieb der Regisseur Beder den nung zu bringen 1). 17. Juli 1806 von Lauchstedt an Kirms, bag gegen bie Aufführung der Beihe der Kraft theatralische Hindernisse vorhanden maren, daß er ferner taum glaube, daß die Gachf. Regierung eine Aufführung des Stude gestatten werbe, bann thue ihnen mit diesem Stud Iffland in Balle Schaben, ber es den 8. August bort lesen wolle. Noch ein anderer Luther von Klingemann lag vor, beffen Aufführung gewünscht murde, Beder jedoch schreibt barüber: "Diesen Doktor Luther können wir nicht geben, er ift fo langweilig, daß die Menschen heranslaufen muffen. Bas ich von Ambrofch (Berliner Schauspieler, der in Lauchstedt damals Gaftvorstellungen gab.) gehört habe, so ift der Berliner (der Wernersche) awanzigmal beffer."

Der Besuch des Theaters in Lauchstedt diesen Sommer war zufriedenstellend, obgleich die Gemüther bereits durch Befürchtungen wegen eines nahen Kriegs geängstigt wurden. Außer den Badegästen fand sich an den Theaterabenden, wie Barnhagen von Ense im Zten Bande seiner Denkwürdigkeiten vom Jahr 1806 schreibt, immer eine bunte regsame Gesellschaft ein, es waren Hallesche Gäste dort, sowie auch aus Leipzig, Merseburg und Beimar der Besuch nicht fehlte.

<sup>1)</sup> Biel Intereffantes und Belehrendes über die Weihe der Kraft bietet der Briefw. zwischen Werner und Iffland Nr. 93 ff. in Teich-

Daher konnte der Regisseur Beder den 17. Juli an Kirms berichten: "Mit unsern theatralischen Geschäften hat es noch immer einen guten Fortgang, auch hoffe ich, soll nach dem, wie wir unsere Einrichtung getroffen, das Publikum bis zum Schluß geneigt bleiben und befriedigt werden."

## Weimar 1806-1807.

Die Borftellungen des Theateriahres 1806 - 1807 begannen in Weimar mit dem 30. August und dauerten den Monat September hindurch ungeftort fort. mählig wurde es unruhig in Stadt und Land, die Trubpenmärsche nahmen zu und in den erften Tagen des Oftobers fam das preußische Sauptquartier nach Weimar, auch der König und die Königin. Bei ber Aussicht auf Rrieg in der Nähe war in den Gemüthern keine Stimmung mehr für ben Besuch des Theaters. Doch unterhielt Goethe den Fortgang der Borftellungen, als wäre tiefer Kriede: nur bei der Wahl der Stücke nahm er auf die Zeitverhältnisse und auf den Besuch der Fremden und Bafte, welche gingen und tamen, Rücksicht. Außer dem baterländiichen Breukenstück Minna von Barnbelm murben bei dem gegenwärtigen Druck der Zeit meift Opern und Luftspiele gegeben als heitere und leichte Unterhaltung; an die Aufführung von Tragodien war junadift nicht ju benten, wie benn Hafon Jarl von Dehlenschläger, für den schon Rleider und Deforationen ausgesucht und gefunden waren, aufgegeben wurde, weil es bedenklich schien, zu einer Zeit, da mit Kronen im Ernft gespielt wurde, mit diefer heiligen Bierde fich scherzhaft zu geberden; selbst Stücke, die in Weimar gern gesehen und meisterhaft gespielt wurden, wie Wallensteins Lager, unterblieben, weil man sie in der Wirklichkeit vor Augen hatte.

Noch den 13. Oktober wurde "Fanchon" das Lepermädchen aufgeführt, während es schon wild und traurig in ber Stadt aussah, und niemand ahndete, daß den nächsten Tua die Schlacht bei Jena erfolgen wurde. Gin Augenzeuge 1) berichtet in Bezug barauf: "Durch bie Esplanade ichreitend, erblicte ich vor den Thuren des Theafers eine ziemliche Angahl Menschen, Musiker aus der Hoftavelle, Schausvieler und Schauspielerinnen; vernahm, naher hinzugetreten, ernfte und sorgenvolle Gespräche über die Tagesereignisse und über die Zufunft. Bald erfuhr ich auch, daß heute Theater sei und daß "Fanchon" das Lepermädchen gegeben werben folle und die Sangerin Ambrosch, welche die Rolle der Fanchon hatte, rief aus: "Es ift boch entsetlich, mas wir bon biefem Manne (Goethe) geguält werden. Man follte Betftunde halten und wir muffen Comodie fpielen." Best erschien Goethe und Alles, so auch ich, begab fich in das Saus, mas aber fehr leer mar und es hatten fich auch nur einige Breukische Offiziere, die man wohl besonders vor Augen gehabt hatte, eingefunden. Rach einiger Zeit gab Goethe in feiner Loge bas Zeichen jum Anfang, und ich entfernte mich, von bem Gefühle des Migbehagens ergriffen; doch hat das Stud durchgesbielt werden muffen."

<sup>&#</sup>x27;) Der Kirchenrath Linke in der Schrift: Meine Erinnerungen auf bem Jahre 1806. S. 4.

218 ben folgenden Tag, ben 14. Oftober, das tragische Waffenspiel auf den Höhen von Jena aufgeführt wurde und darauf unzählige Leiden Stadt und Land trafen, das Theater in der nächsten Zeit und zwar auf 10 Wochen Bicle von den Schauspielern hatten durch die aelchlossen. Blunderung gelitten, manche felbst mit Lebensgefahr, und fonnten lange nicht die schlimmen Tage des Oftobers ver-Und jest entstand bagu bie Frage, ob das Theater fortbestehen oder aufgelöst werden solle, da feit den unglucklichen Ereignissen die Theaterkasse auf weniger Ginnahme als fonst zu rechnen hätte. Doch Kirmsens väterliche Fürsorge und weife Sparfamfeit halfen über die Noth hinweg, die Theatergesellschaft bestand fort, nur wurde hie und da ein Mitglied derselben vor Ablauf des Contraftes, nach der Regel der Billigkeit, entlassen oder in der erwarteten Gagenerhöhung nicht gefördert. Die Arbeit der Schauspieler für das Theater begann bald wieder, es begannen ihre didastalifchen Studien und manches wurde für die Wiederaufnahme ber Borftestungen vorbereitet, da Goethe es für Pflicht hielt, Die Theateranftalt als einen öffentlichen Schat, als ein Bemeingut der Stadt zu bewahren. Um 26. December wurde das Theater wieder eröffnet und mit allgemeinem Enthusiasmus die regierende Frau Bergogin Luise, die Schutgöttin des Landes, im Theater empfangen. "Bergen und Bande, fo fcreibt ein Augenzeuge, 1) fclugen diefer vortrefflichen Fürstin entgegen, deren Rame in den Annalen von Beimar

<sup>1)</sup> In ber Zeitung für bie elegante Welt 1807. S. 8.

stets als ein heilbringendes Gestirn prangen wird. Denn ihre Entschlossenheit, ihre Liebe zu dem Lande und zu den Einwohnern der Stadt; ihre edle Resignation und ihr Muth haben uns in den Tagen der Gesahr vom gänzlichen Untergange gerettet." Und als Tags darauf, am Sonnabend den 27. December, nach der Oper "Der Schatzgräber" von der Bühne herab, unter Trompetens und Pausenschall, die Nachsricht des am 16. December zu Posen zwischen Napoleon und dem Herzog geschlossenen Friedens dem Publikum bekannt gemacht und unter lautem Rusen und Bivatrusen ausgenommen ward, da bevölkerten sich, schreibt Goethe in den Annalen 1807, Balkon und Logen, Parterre und Gallerie gar bald wieder, als Wahrzeichen und Gleichniß, daß in Stadt und Staat alles die alte Richtung genommen."

Das Luftspiel erhielt in diesem Theaterjahr die meisten Gleich die erfte Vorstellung am 30. August Neuiafeiten. brachte das Geständnik oder die Beichte in einem Aft von Ropebue. In Bersen gedichtet ist es eins der vorzüglichsten unter den Studen diefer Art von Rogebue. Anfänglich hief es kurzweg die Beichte, erhielt aber noch die vorangehende Benennung "Das Geständnig", um nicht driftliche Gemuther Bodift anziehend ift die Scene, worin die zu verleten. Baronin ihrem verkleideten Gemahl die Beichte ablegt, und eben so vortrefflich die, wo sie den vor ihr fnienden armen Sünder absolvirt. In beiden Scenen zeigte Dadam Bolff. welche die Baronin Ammer gab, in ihrem Geficht einmal Ehrlichfeit, dann baneben fcalfhafte Bosheit, überdief me bei ber Ertheilung der Absolution jede Bewegung if

Hand ausdrucksvoll und malerisch. Durch ihr gutes Spiel gefiel das Stück sehr und wurde oft wiederholt. Wolff spielte den Baron Ammer ebenfalls mit großer Feinheit. Dagegen blieb ohne weitern Erfolg am 6. Oktober "Die Ueberraschung" in drei Akten von L. Wieland, dem Sohne des Dichters, eins von den 1805 erschienenen Lustspielen, die ohne höhere künftlerische Bedeutung sind.

Am 26. December ward bei der Wiedereröffnung der unterbrochenen Borftellungen das Luftfpiel "die Erben" in 4 Aften, von Mad. Weifenthurn gegeben. In Wien und Leipzig icon 1804 aufgeführt und gern gefehen, gefiel es auch in Beimar. Doch mußte bas gute Spiel der Schauspieler über die hie und da eintretende Langweiligkeit hinweghelfen; es fam darauf an, fich und ihre Runft dem Bublifum von Reuem zu empfehlen und das geschah auch voll-Chenfo mußte die Boffe von Rogebue "die Ungludlichen" in einem Aft, welche am 7. Januar 1807 gebracht wurde, durch richtige Charafteristif und fleifige Darstellung jeder einzelnen Rolle gehoben werden. Eine gange Kamilie Kalke ist vereiniat, die auch in ihrer Lebensrichtuna mit einander in Berbindung fteben, wie der Philosoph, Recenfent, die Sangerin u. f. w. Um einige Darsteller zu nennen : Beder gab ben Recenfenten Falf, Beier genannt, mit ber trefflichften Romit, den Dichter Couard Taube fpielte Denn, den Philosoph Emanuel Kalf Haide, die Sängerin Kalkonella mer Demoif. Ambrofch, beren Bortrag bes Liebes "Freut Bebens" eine außerft lacherliche Genfation machte. biefes Stud gehore ju ben gelungenften Rleinig-

feiten Robebues. In dem am 23. Februar 1807 aufgeführten Lustspiel "die Organe des Gehirns" in drei Aften, bon Rosebue, wird Galls Lehre lächerlich gemacht, gegen ben Robebne versönlich abgeneigt und schon im Freimuthigen losgegangen war. Goethen war es fonft zuwider, Stude auf Die Buhne ju bringen, in benen befannte Berfonlichfeiten angegriffen werden. Die Saubtfigur biefes Studes ift ber für die Schädellehre schwarmende herr von Rudenmart, in ber Weimarischen Borftellung herr von Ruden genannt, ber alles Geiftige bei Thieren und Menichen aus bem Ruden entspringen läft. Durch bas Befühlen bes Ropfes meint er, eines Jeden Charafter mit Sicherheit zu bestimmen, wie er benn einen fbisbubiiden Bebienten für einen grundebrlichen, einen stockbummen für einen scharffinnigen hält, worauf die Berwickelung des Gangen beruht. Seinen Sohn will er mit einem bucklichen Fraulein verheirathen, weil sie einen ftarfen musikalischen Sinn habe und er bie Dufit über alles liebt, feine Tochter aber mit ber feinem Sohne heimlich angetrauten Gattin, die diefer in der Berkleidung eines jungen Offiziers ins Haus bringt, und bie den Herrn Schwiegervater durch feche Schabel, die fie ibm schenkt, bahin zu bringen weiß, daß Sohn und Tochter ihrer Reigung gemäß sich verheirathen können. Der erfte Att wirft durch die wiederholten phrenologischen Bersuche etwas ermüdend, dagegen bieten die andern recht eraöblide fomifche Scenen und werden durch einen ftets frifden und lebendigen Sumor belebt. Maltolmi hatte bentit Die Schadellehre begeifterten S. von Ruden ant

und erhielt Beifall. Elsermann als Emilie, Tochter bon Ruden, und Unzelmann ale Couard, Sohn beffelben, fowie Silie als Caroline von Hellstern und Wolff als Kerdinand bon Bombect, Becter als Beter Gutschaaf, Eduards Bedienter, Genaft als Raprabe bildeten das vortrefflichste Ensemble. Besonders belebte Caroline von Hellstern, als Offizier verkleibet, das Ganze durch ihr munteres Spiel und die wechselnde Physiognomie ihres Berfahrens, das fie gegen Eduard und Emilie, wie gegen den Liebhaber derfelben und aegen ben alten Beren von Rucken annahm. Das Stück erhielt einige Wiederholungen. Vorübergehend war am 4. Mary das einaktige Luftspiel "die Comodie in der Comobie", das auf andern Buhnen ichon früher gegeben ward. Chenso verschwand gleich nach der erften Borftellung am 16. Mars das Luftspiel "Blinde Liebe" in drei Aften, nach bem Frangofischen, von Rogebue. Es hat wenn auch witige Stellen und Scenen, einen gar ju unzusammenhängenden Blan und die Binde ist, gar zu bicht, welche Amors listige Band um bie Augen der berlichten Schönen geschlungen hat.

Ein römisches Luftspiel sollte nicht schlen. Am 29. April wurde "das Gespenst" in fünf Akten von Plautus, was von Sinsiedel bearbeitet hatte, zur Aufführung gebracht, gesiel aber wenig und verschwand wieder. Mehr gesiel am 6. Mai die Kleinigkeit "der Pfandbrief" in einem Akt, der noch einige Wiederholungen erlebte, weniger am 13. Mai die launige Pleinigkeit "die Journalisten" in einem Akt, von Schüte.

hem Gebiet des Schauspiels bringt dieses Sahr lenthsteiten, die der Beachtung werth find, am bedeu-

tendsten ist Torquato Tasso, der zugleich mit der Iphigenie auf Tauris aufgeführt den besten Beweis giebt, wie weit die Runst der Weimarischen Schauspieler sortgeschritten und der Geschmack des Publikums verseinert war. Dazwischen stellt sich aber auch contrastirend ein Stück von derber Kost "der Spieler" von Ifsland.

Am 24. September 1806 wurde das Schauspiel "Reue und Ersat" in vier Aften von Bogel aufgeführt, das eine Zeitlang auf dem Repertorium blieb. Es hat einen raschen Gang mit einer drolligen Intrigue und vielem Humor, entzückt und rührt abwechselnd. Die Rolle des Buchhalters Fest spielte als Gast Carl Reinhold und gefiel sehr, vorher den 17. September hatte er bereits als Graf Balten in der Schachmaschine zur Zufriedenheit gastirt.).

Am 2. Februar 1807 Eugenie, Schauspiel in fünf Atten, nach Beaumarchais, von Bulpius. Eugenie, die Tochter eines Landedelmanns, wird von dem Lord und fünftigen Herzog von Clarendon geliebt und durch eine falsche She, die statt des Priesters einer von den Domestiken vollzieht,

<sup>1)</sup> Der gute Erfolg in beiben Rollen brachte ihm Engagement am Weimarischen Theater auf ein Jahr, vom 7. September 1806 bis Michaelis 1807. Reinholbs Fächer waren järtliche und launige Alte, auch alte Chevaliers im Schauspiel, in der Oper machte er sich nur zu nntergeordneten Baß-Partien verbindlich. Ihm wurde bei seiner Anstellung gesagt, daß er erst nach und nach in bedeutende Rollen eintreten tönne, denn gegenwärtig wirden ernsthafte Alte von Graff, gutmitthige und launige von Malkolmi, tomische von Beder gespielt. Ex war an verschiedenen bekannten Theatern angestellt gewesen, zuleter makente brochen 8 Jahre an dem Schleswiger Hostheater als Regissen was zeichnete sich aus als guter Charasterbarsteller und routinieter Schaus

getäuscht und verführt Der Lord benkt nicht baran, Engeni, als seine Gemahlin anzuerkennen, ist vielmehr im Begriffe sich mit einer vornehmen, reichen Erbin zu vermählen. Allerlei Berwickelungen und effektvolle rührende Scenen entstehen. Der Betrug wird zusällig entdeckt. Eugeniens Tante, Bater und Bruder sind babei thätig. Ein Duell erfolgt; Eugenie fällt in Ohnmacht und ist dem Sterben nahe; der Lord geht endlich in sich, bittet Eugenien seine Hand anzunehmen und erhält nach einigem Zögern von Allen Berzeihung.

Man fühlte bei der erften Aufführung, daß dieses rührende Schauspiel ins Tragische gewendet sich besser ausnehmen würde. Dann hätte das betrogene Mädchen groß dagestanden und der Lord nicht eine so erbärmliche Rolle
gespielt, der, um zur Bersöhnung zu führen, in sich gehen, Gewissensbisse verspüren und Eugenien endlich lieben muß,
ob er sie gleich vorher der Schande preisgeben wollte. Auch Eugeniens Bater und Bruder würden gegen das Ende hin
nicht so unbedeutend erscheinen und gelassen zusehen, wie es

spieler, ber zugleich bedeutende theatralische und musikalische Kenntnisse besaß. Seine Frau Caroline Reinhold, die erste Partien in der Oper und zwar sertig und richtig sang, im Schauspiel das Fach der tragischen und muntern Liebhaberinnen zu besorgen sich verbindlich machte, wurde zugleich mit engagirt, doch mit dem Bemerken, daß in den Opern disher die vorzüglichen Rollen durch die Demois. Jagemann und Ambrosch besetzt seien, aber dei neuen Austheisungen solle es ihr auch an dergleichen nicht sehlen. Caroline Reinhold hatte den 10. September in der Rillerin die Rolle des Röschen als Gastrolle und am 13. die der Kinssin die Rolle des Röschen als Gastrolle und in beiden sich zum Beken embsohlen.

mit der Tochter und Schwester ablaufen werde. Uebrigens rühmte man, der Dialog sei sein und präcis, oft genau tressend, doch disweilen zu sententiös und beinahe geziert; billigte aber keineswegs den Einfall des Dichters, den Borhang in den Zwischenakten gar nicht fallen, statt dessen eine leere Pantomime durch Bediente, die allerlei Geschäfte besorgen, ausstühren zu lassen. Das Stück wurde nur noch einmal gegeben.

Einen hohen Benuf bagegen gewährte am 16. Februar 1807 Torquato Taffo in fünf Aufzügen von Goethe. Längft im Stillen bon ben Schauspielern eingelernt, und mit Gifer und dauerndem Bemühen vorbereitet, wurde diefes Schanfpiel zur Geburtstagsfeier ber abmefenden Frau Grokfürftin Maria Baulowna gegeben und war ein erhabenes Festspiel für alle, die durch ein feines und tiefes Studium damit icon inniast vertraut waren, wirkte mit stiller Macht auf die. welche es nur oberflächlich ober gar nicht kannten, und Goethe, ber immer gezweifelt hatte, ob bas Stück megen Mangels an äußerer und rafcher Bewegung, an eigentlichem bramatischen Leben aufgeführt werden und bon ber Buhne herab gefallen tonne, war jest anderer Meinung und freute fich bem liebevollen, anhaltenden Drängen ber Schaufpieler nachgegeben und burch eine würdige Runftleiftung bie Feier des Tages verherrlicht zu haben.

Gleich die erfte Scene, in welcher sich die Prinzessin und ihre Freundin in dem Garten von Belriguardo unterhalten, und jede ihre Gefühle, Neigungen und Unsichten mit der größten Feinheit und Zartheit und mit allem Zauber der Sprache entwickelt, erregte bie größte Spannung und Aufmertfamteit und führte auf bas Ericheinen bes Dichters bin. der im Reiche ber Ideen sein Glud und Unglud findet. Man bewunderte die Fulle poetischer Schönheit, die tiefe Erfahrung, die individuelle Kenntnik des menschlichen Bergens, die durch das Stück herrscht: man war besonders angezogen von der Scene zwischen Taffo und der Bringeffin im zweiten Afte, dann von der Duellscene, wie überall, wo der Affekt fich immer mit Burbe, die Leidenschaft fich nie ohne Anmuth äußert; dagegen war man beforgt um Tasso, als die Gluth seiner Liebe sich steigert und er, sich selbst vergessend, die Bringeffin in feine Urme brefit. Aber entzudend wirften Stellen, wie: "Benns Manner gabe, die ein weiblich Berg au schäten mußten" u. f. m., "Wohl ift fie schön die Belt" u. f. w., und die vielen golbenen Spruche, die in der edelften Dichtersprache und in der reinsten Mufit der Worte dahinfliegen; felbft ber Schlug bes Stude, ber immer für die Buhne unbefriedigend ju fein ichien, genügte und jeder berliek bas Theater in froher Stimmuna.

Goethe hatte zugleich bei dieser Aufführung des Tasso die zarte Rücksicht genommen und anstatt der Hermen Ariosts und Birgils, die den Gartenplat von Belriguardo zieren sollen, die Büsten Wielands und Schillers aufstellen lassen. Als Antonio nun seine Schilderung vom Meister Ludwig begann, da richteten sich unwillkührlich alle Blicke nach der Loge, in welcher Wieland saß, und Jedermann freute sich seines geehrten Alters.

Ueber den Erfolg der Borftellung ichreibt Goethe den

25. Februar 1807 an seinen Freund Anebel: "Die Borstellung bon Taffo hat einen fehr guten Eindruck gemacht, einen beffern als ich erwarten fonnte. Bielleicht haben Dir die Frauenzimmer davon geschrieben." Und Knebel schreibt ben 27. Februar zurud: "Deinen Taffo hatte ich gern mögen aufführen feben. Es ift ein munderbares Stud und verlangt große Runft ber Sprache und Borftellung." Diese hatten die Schauspieler, die es unternahmen das Stuck auerst auf die Buhne zu bringen und sich zuerst Bahn brechen Wolff wird gerühmt 1) als Torquato Taffo wegen mußten. feines trefflichen, reiflich burchbachten und fast immer in dem richtigen Mage feines Charafters gehaltenen, gart nuancirten Spieles. Den Bergog fpielte Dels mit Burbe und ebler fconer Haltung. Auch Becker erwarb fich in ber Rolle bes Antonio verdienten Beifall. Bielleicht hatte er, bemerkte man, als kluger geschmeibiger Hofmann manches ein wenig leichter behandeln, feiner nüanciren follen. Demoifelle Gilie als Prinzessin that awar was sie vermochte, aber sie ließ unter allen am meiften zu wünschen übrig. Mehr ruhige Milde, das munichte man, weniger Geftikulation mit den Armen und weniger ichmelgende Bartlichfeit in der Modulation ihrer Stimme wurden ihrem Spiele im Bangen gutrag. lich gewesen seyn. Mad. Wolff als Leonore Sanvitale gab ihre Rolle mit gefälliger Anmuth und mit der schönen Saltung, die man an dieser braven Rünftlerin zu sehen gewohnt war. Alle, fagt ber Berichterstatter ber ersten Aufführung,

<sup>1)</sup> S. Morgenblatt 1807. S. 252.

hatten ihre Rollen gut gelernt; und da auf der Weimarischen Bühne der kunstmäßige Vortrag des Verses besonders beachstet wird, so war auch in dieser Hinsicht die Aufführung des Tasso sehr befriedigend, oder vielmehr sie ward nur durch den richtigen und schönen Vortrag der Verse möglich, welche freilich in diesem Meisterwerke der Goetheschen Muse ganz besonders wohlsautend und kließend sind. Seder sinnvolle Vers ward sinnvoll und in schönem Ebenmaße vorgetragen, alles Hervorragende gehörig geltend gemacht, und selbst in den leidenschaftlichen Scenen ging von den einzelnen Schönheiten nichts für den Hörer verloren, so daß das Gemüth des Zuschauers ohne Störung dem reinen Strome der Harsmonie folgen konnte, die sein Inneres bewegte.

Die zweite Aufführung am 21. März, turz vor Oftern, brachte Manches in größerer Bollfommenheit, wie denn Demoif. Silie vieles glücklicher traf, als bei der ersten.

Am 4. Mai 1807, der Hahnenschlag. Schauspiel in einem Att, von Rotzebue. Dieses kleine Stück wirkte durch Natur und Innigkeit, sowie durch die gereimten Berse, welche Leben und Munterkeit befördern. Eine Hauptrolle ist der Bauernknabe Fritz, welchen Mad. Becker, geborne Ambrosch, gab. Das Stück sand Beisall.

Zwei neue Opern brachte dieses Jahr zu den alten, die in ausgesuchter Zahl auf dem Repertorium standen. Um 31. Januar 1807 Faniska in drei Akten, von Sonnensleithner, mit Musik von Cherubini, zur Feier des Geburtstags der Herzogin Luise. Diese Oper gehört zu den sogenannten Peins und Qualopern, in denen Gewölbe, Kerker

und Bufall eine Sauptrolle fpielen und alles auf ben gröbften simlichften Effett berechnet ift. Ihr ftellen fich Solbeins Broduktionen wie Kridolin, Ida und der Thrann von Suratus als Ausgeburten eines verdorbenen Befchmads an die Die Sandlung ber Ober ift ziemlich verwickelt, aber aut durchaeführt. Bas die Musik betrifft, so gewährt sie, nach bem Ausspruch ber Renner, einen hohen Genuß; fie ift ebenso grofartig und energisch und von wohltlingender Barmonie als bie ber Lodoisfa, nur muß fie öfters gehört werben, um ihre Schönheiten ju faffen. Cherubini hatte fie fur bas Wiener Hoftheater componirt und zwar, ba er des Deutschen unkundig war, nach einem italienischen Text, der erft nachher von Sonnenleithner überfett wurde. Dadurch find manche Unebenheiten in dem Bersbau und den gereimten Worten Die Oper blieb lange Zeit auf dem Repertoir.

Am 30. März Helene in drei Aften, nach dem Französsischen des Bouilly frei übersetzt von Treitschke, mit Musik von Mehül. Sujet und Musik dieser Oper erinnern an Cherubinis beliebten Wasserräger, sie hatte aber wenig Ersolg. Die Musik hat zwar neben einigen Alltäglichkeiten, die sich gleich in der Ouvertüre zeigen, manches Liebliche, aber die Entwickelung des Stücks ist matt und mangelhaft. Helene, die Hauptperson des Stücks, muß mit ihrem Gemahl Constantin, Grasen von Arles, und ihrem Kinde Abolph sliehen, weil der Verdacht auf ihnen ruht, den letzten Grasen von Arles ermordet zu haben. In der Verkeidung eines Hirten, mit Namen Jacob, wird sie mit ihrem Sohne, den sie unter dem Namen Paul für ein gefundenes Kind ausse

giebt, bon einem reichen Bachter Morit, ohne fie weiter gu fennen, wohlwolleud aufgenommen, fpater auch ihr Bemahl als verkleideter Schnitter. Die Tochter des Bachters Anna verliebt fich in den Hirten Jakob, worüber ihr Bräutigam Baftian, ein junger Bauer, eifersuchtig wird und baburch ju brolligen Scenen Beranlaffung giebt. Unterdeffen wird ber Gouverneur des Begirts auf die Fremden aufmerkfam und läft fie vor fich fordern. Sett entbeden fich die Flüchtigen ihrem Beschützer Morit, der sich ihrer auch in dieser Lage redlich annimmt. Der Gouberneur schickt die Bedrängten zu Edmund, dem erwählten Grafen von Arles, und bon biefem felbst wird ihre Unschuld, aber auf eine, dem Buschauer nicht völlig genügende Urt, entbedt. Die Belene gab Demoif. Jagemann, Stromener ihren Gemahl Conftantin, ben reichen Bachter Morit fpielte Dirzta, feine Tochter Anna Mad. Reinhold.

## Leipzig, Lauchstedt, Leipzig.

In diesem Jahr ging die Beimarische Gesellschaft nach Leipzig und zwar schon im Monat Mai. Sie bedurfte einer Erhebung und Anerkennung, da in Beimar nach den Kriegsstürmen die rechte Theatersust noch nicht zurückgekehrt war. Lauchstedt, ihre gewöhnliche Theaterstätte für den Sommer, sollte von Leipzig aus besucht werden, wenn sich dort bei den traurigen Zeitumstönden Badegäste eingefunden hätten; denn auch don Halle, wo die Universität gestört war, und auch aus der Umgegend ließ sich nicht viel Besuch erwarten. Leipzig sollte daher Ersat bieten und Goethe, der sich immer

umfah, wo etwa auker Lauchstedt die Beimarische Gesellschaft fpielen fonnte, hatte die ihm liebe Stadt ohne Bedenten gewählt, als von hier aus eine freundliche Aufnahme verheißen hier war nicht blos ein theaterliebendes Bublifum, das Unterhaltung suchte, sondern auch ein Kreis von Mannern beisammen, beren geläuterter Geschmack und Runftfinn Höheres perlangte, als ihnen die Buhne der Brüder Sekonda Winter und Sommer bieten konnte. 3hre Gefellichaft, wenn auch in einzelnen Mitgliedern von gutem Beftand, im Gangen bon geringen ober mittelmäßigen Rraften, war in einem argen Materialismus befangen, ihr Repertorium meift auf den Kaffeertrag berechnet; namentlich hatte fie bei ihrer letten Anwesenheit nicht die beste Auswahl ber Stude getroffen und für biefen Sommer es borgezogen, lieber in Dresben zu bleiben als nach Leipzig zu gehen, was gegen alles Berkommen war. Deshalb trat nun die Beimarifche Gefellichaft ein, wohlausgeftattet mit einem Repertorium, bas, wie Goethe in den Tag = und Jahresheften 1807 fagt, vielleicht das bedeutenoste sei, was die Weimarische Buhne, wie nicht leicht eine andere, in fo furzer Zeit gedrängt aufzuweifen habe1). Stude aller Urt, von gang verschiedenem Styl und Inhalt, erschienen, alles Bortreffliche und Schone, was

<sup>1)</sup> Professor Dr. Schabe führt in ben werthvollen Beimarischen Didaskalien S. 104 Anm. das Repertorium dieser Sommervorstellungen des Jahres 1807 nach den Theaterzetteln genau an, verlegt sie aber nach Hall und Lauchstedt, obwohl sie in ersterer Stadt damas im Jahre 1807 wegen der Zeitereignisse nicht gehalten werden konnten. Freilich ist in den Jahresheften Goethes durch einen Gedächtnissehler Palle statt Leipzig genannt worden.

in der dramatischen Runft in Weimar zulett erreicht war, fand fich zusammen, selbst die tühnsten Bersuche das Dentbare und Mögliche zu erbroben, sollten erneuert werden. und wenn Unbedeutendes neben Bebeutendem fich eingemischt au haben scheint, so ift bas bei näherer Betrachtung nicht der Kall und in einer bestimmten Rücksicht geschehen. tereffant mare es, alle die Bezüge und Gefichtspunfte zu tennen, unter benen die Anordnung und Zusammenftellung bes Repertoriums bor fich ging. Gine Sauptrucficht mar, Stude von poetischem Werth und höherem zu produciren, wie sie in Leipzig nicht gewöhnlich maren, besonders Berestude. Und durch die Aufführung solcher Meisterstücke follte ber immer mehr um sich areifenben Klachheit, Willführ und Bedeutungslofiakeit dramatischer Unterhaltung, wie sie in Leibzig schon lange bestand, auf der Bühne gesteuert werben. Daher freute fich die Weimarische Schauspielergesellschaft, bor einem Bublitum auftreten zu können, bon bem ein großer Theil nach Poefie verlangte, und die ideale Richtung ihrer Darftellungsweise fennen lernen wollte. Die Gefellschaft bestand hier die Feuerbrobe und wurde anerkannt als eine, mit der eine neue Epoche für die deutsche Schauspielfunft begann.

Am 24. Mai begannen die Vorstellungen mit Schillers Don Carlos, dem ein gedankenreicher Prolog, von Goethe auf den Bunsch des Hofraths Rochlitz gedichtet und von Mad. Wolff vortrefflich gesprochen, voranging. In diesem gedenkt die Rednerin zuerst der drangvollen Zeit, in welcher die Beimarische Hosschauspieler-Gesellschaft gleich einem von

ben Wellen umher getriebenen Schiffe hieher geführt worden sei, wendet sich dann an die Leipziger Gönner des Weimarischen Theaters und bittet alle Bewohner der Stadt um gleiche Gunst, indem sie hinzufügt, sie möchten hauptsächlich auf ihr Wollen sehen, wenn auch das Bollbringen nicht immer alles leiste, und überzeugt sein, daß ein redliches Streben nach Fortbildung und Belehrung die Gesellschaft beseele. Sie sagt im dritten Abschnitt des Prologs:

Und wie man überhaupt das Wollen schätzt, Wenn das Bollbringen auch nicht alles leiftet; So haben wir ein Recht an Eure Gunft: Denn Reiner ist von uns, der sich vollendet, Der sein Talent sür abgeschlossen hielte: Ja Keiner ist, der nicht mit jedem Tage Die Kunst mehr zu gewinnen, sich zu bilden, Was unfre Zeit und was ihr Geist verlangt, Sich klärer zu vergegenwärtigen strebte. Drum schenkt uns freien Beisall, wo's gelingt, Und fördert unser Streben durch Belehrung.

Die Rednerin sprach dies und was noch folgt mit beflommenem Herzen, aber mit einem solchen Unstande, als man ihn lange bei solchen Beranlassungen nicht gesehen hatte. Eine seltene Stille war in dem gedrängt vollen Hause und alle Herzen waren gewonnen.

Was die auf den Prolog folgende Borstellung des Don Carlos betrifft, dieser war 1787 zum ersten Male in Leipzig und seitdem öfters, aber immer gegen Sinn und Würde des Stücks nach der prosaischen Bearbeitung und mit manchen störenden Beränderungen aufgesührt worden, jetzt kam er in Bersen vollständig und in der Pracht und Fülle der poetischen Sprache zur Darstellung und fand durch den Eiser

ber Spielenben allgemeinen und ausgezeichneten Beifall. Es war nämlich nicht ohne Bedeutung, mit der Dichtung die Borftellungen zu beginnen, welche durch die Biederaufnahme des Jambus eine neue Epoche für das deutsche Drama Rugleich follten die Weimarischen Schausvieler anfündiate. bemerkbar machen, worauf fie in ihrer Spielweise ein befonberes Gewicht legten. Dieselbe Intention tritt bei ber gleich am 28. Mai folgenden Aufführung der Mitschuldigen bon Goethe hervor, die ebenfalls schon in Leipzig aufgeführt, aber nur nach der von Dr. Albrecht borgenommenen Umwandlung in Brosa und unter dem Titel: "Alle strafbar" aesehen worden waren. Und so folgen in den ersten Borftellungen bis auf einzelne dazwischen gestellte Obern lauter Berestücke hintereinander, in denen die Befellschaft ihre Stärke und zwar den neuen Aufschwung ihrer Kunst zeigen mollte.

Außer Don Carlos, ber später noch einmal wiederholt wurde, kamen von Schillers Dramen Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans, Wallensteins Lager und dieses zweismal zur Aufführung. Das Publikum bemerkte freudig, wie der große Geist auf diesen Vorstellungen ruhte, namentlich auf der des Lagers, das man noch nicht in dieser Vollendung gesehen hatte. Daß unter den Schillerschen Stücken Wilhelm Tell, die Braut von Messina und Phädra sehlten, hatte seinen Grund wohl darin, daß Haide nach Wien gegangen war, der in jedem dieser Stücke eine Hauptrolle hatte, und namentlich für die Darstellung des Tell vermißt wurde.

War manches französische Drama, um Schauspieler und Publikum mit dem französischen Kothurn bekannt zu machen, in Weimar auf die Bühne gebracht worden, so sollte von dieser höhern Gattung in Leipzig wenigstens ein Stück an die Reihe kommen. Rodogüne nach Corneille von Bode war das erwählte; die Handlung des Stücks ift abentenerlich und von dem Bearbeiter ins Romanhafte gesteigert, aber reich an ergreisenden Scenen. Von Shakespeare kam kein Drama zur Darstellung, so gern Goethe auch Geister aus allen Zeiten und Völkern mit ihren Produkten auftreten ließ.

Um meiften begehrte bas Bublifum Dramen von Boethe felbst zu sehen, die entweder wenig oder noch gar nicht in Leibzig gesehen worden waren. Die Feinheit, Ginfachheit und edle Ratur berfelben, sowie ber Zauber ber Diftion hatte viele Leser angezogen und nun wollte man das Beiftige und Barte berfelben auch jur äußern Erscheinung gebracht feben. Dit ftillem Entzuden fab man Iphigenie auf Tauris breimal, Torquato Taffo und Stella zweimal, auch gefiel die Natürliche Tochter und Egmont, der auf vieles Begehren wiederholt wurde; Got von Berlichingen, ber alle Räume bes Theaters gefüllt hatte, sprach in ben vier erften Aften an, weniger in bem letten, doch bewunderte man bie neue Ordnung des an fich fo zerftuckelten Ganzen und bie gute Durchführung des Ginzelnen. Undere Stude Boethes, bie jur Aufführung tamen, waren die icon genannten Ditschuldigen, die noch einmal wiederholt wurden, die Laune bes Berliebten und bas Singspiel Jern und Bateln, lauter Stude, die durch die Frische der Handlung, burch bas Reine

und Natürliche ber Charaftere, besonders auch durch die den Schauspielern dargebotene Gelegenheit, ihre Runft im Recitiren der verschiedenen Berfe zu zeigen, anzogen und eine fanfte Freude über das Bublitum verbreiteten. Bu biesen feinen Studen ftimmten andere Bereftude, meift verwandten Beiftes und leichten Sinnes, wie Ernst und Scherz von Stoll, das Rathsel von Contessa und an diese nicht unwurdig fich anschliegend die Beichte oder das Geständnig von Rote-Der Sahnenschlag beffelben Berfaffere, ebenfalls eine niedliche Aleinigkeit in Berfen, gab ein angenehmes Bild aus dem Rreife des ländlichen Lebens. Daß ein Stück mit Dasfen, wie die Brüder des Tereng, nicht fehlen wurde, ließ fich wohl annehmen, die Brüder wurden am 6. Juni in Leibzig gegeben, gefielen aber nicht so, wie früher in Lauch: ftedt den Sallenfern, den Studenten und Brofefforen.

Außerdem auch Luftspiele, wie die beiden Alingsberge von Rotebue, die schon oft in Leipzig gespielt worden waren. Man hatte gezweiselt, ob die Weimarische Gesellschaft auch komische Stücke dieser Art geben könne. Der Erfolg zeigte, daß sie dieses wohl verstand. Ja manche von den in Leipzig oft gesehenen Stücken wurden producirt, um die Aufsassiung und harmonische Durchsührung derselben, auch wohl die Darstellung einzelner Rollen zu zeigen. Dies war der Fall mit den Jägern von Issland, in welchen die Obersörsterin eine Glanzrolle der Mad. Beck war, und in dem Rochlitzschen Lustspiele "Es ist die Rechte nicht", was zweimal gezeben, durch das ausgezeichnete Spiel Beckers in der Rolle des Timotheus ungemein gesiel. "Die Höhen" von Issland,

welches Stud die Gesellschaft in Manuscript als Renigfeit nach Leipzig brachte, an fich aber feinen bejondern Berth bat. gaben den Schaufpielern vielfache Gelegenheit, fich ju geigen, 3. B. in ben Rollen bee Domherrn von Bellar, bes Burgermeiftere Lubere, bee Sefreiare und bes mit biefem contraftirenten Rathe. Des Prafitemen von Leerfelb, bes ferhalem von bedwing. Der Prafitomin von Wienthal, bes Puntimiane wir Bragen. Gier fam ce barauf an, bie Stanuftere, meine die Singelnen barmwiellen baben, zu indimbuntiffen und ber der Angen der Ansbauer zu entfalten; ben marten bilber bie Grener maren bie brei Gefangenen wa Mich. 2007 Region für bie Gamerieber, ihre Amft un der Tur in deuen de nedel man ule französisches Intransmittet. Auf die Wert nan den dermidichen, ein wan and Inic. der nie die Armen in Weimer auf die Augus reframer bar mair mar mirreiser: es wurde nur emporanden, wei die anderen Over der Wafferträger reche et anaman nurve. Lancaer remitters unt die beiden ne remin a reministre fou remoter, antifur our we can dense me de unione Miner we Conter. the event regard and realist there were the second icht the shinest tot mount it work to the court organic A consequence ou round of the

The Third is coming in this in Section were, by fit course and common account with a sum of Theorem account with a sum of the Theorem and account with the Theorem and account with the theorem and the section of the s

Runft und ihr Uebergewicht über andere Besellschaften zeigen Bor Rurzem erft hatte die Fürstlich Deffauische Gesellschaft treffliche Obernvorstellungen in Leipzig gegeben und diefe Stadt erfreut. Aber die Oper mußte hier ichon beshalb liebevolle Berücksichtigung finden, weil Mufit und Gesang ein Lieblingsgenuß der Leibziger war: weshalb auch diese Borftellungen meiftens auf den Sonntag gelegt murben. Die Gesellschaft gab baber Obern und Singspiele, die besten, die fie eben hatte, wie Camilla, Fanchon, Titus, die Zauberflote, jede von diesen zweimal, einmal den Gefangenen, Don Juan, das unterbrochene Obferfest, Oberon, Kanista, Adolbh und Clara, "Je toller je beffer", und drei jum Erstenmal in Leipzig, Balmira, den Schatgräber und Jery und Bätely. Der Bafferträger, diese allerliebste Oper, mard zweimal angefett, tam aber beidemal nicht zur Aufführung, das lettemal nicht am 16. August, da statt deffen das Bublifum die Wiederholung des Egmont stürmisch verlangt hatte.

Nachdem die Gesellschaft vom 24. Mai bis zum 5. Just an 25 Abenden in Leipzig gespielt hatte, begann sie die geswöhnlichen Sommervorstellungen in Lauchstedt den Sonntag am 5. Juli durch einen Theil der Gesellschaft mit Torquato Tasso, während an demselben Tage ein anderer Theil in Leipzig das Singspiel "Ze toller je besser" aufsührte. Nur wenige waren in diesem Sommer in Lauchstedt, welche Sinn für das Schöne und für wahre Kunst hatten, doch wurden aus dem Kreis des höhern Dramas außer Torquato Tasso Don Carlos, Stella, Maria Stuart gegeben, dann von Opern die komischen: die bestrafte Eisersucht, "Ze toller je

besser", der Dorfbarbier, Bern und Bateln, ferner die bebeutenden, wie Faniska jum Erstenmal, dann Don Juan, Camilla, Titus, außerdem Lustspiele, die bor Rurzem in Beimar gesehen, hier als Neuigkeit aufgeführt werden konnten, wie die Erben, der Pfandbrief, die Organe des Gehirns, Die Wette, Reue und Erfat, und einige altere, wie Ballensteine Lager, Es ist die Rechte nicht, das Räthsel. wurde ein neues Luftspiel Herr Temperlein in einem Aft nach dem Frangösischen hier eingespielt, was in Weimar erft gesehen werden sollte. Un 16 Abenden spielte die Gesellschaft in Lauchstedt, vom 5. Juli bis jum 2. August und fehrte bann nach Leipzig jurud, wo fie vom 4. bis jum 31. August an 18 Abenden spielte, jusammen an 43 Aben-Sie gab während ber zwei Besuche 52 Stude, bei dem erften Besuch 32, bei bem zweiten 20, unter biefen 14 neue, d. h. in Leipzig noch nicht gesehene und unter biesen 9 von Goethe. 218 am 31. August die Borftellungen mit einem Goetheschen Stud, mit der Iphigenie auf Tauris geichlossen wurden, wie fie mit einem Schillerschen begonnen hatten, beklagte es bas Leibziger Bublitum, baf bie fcone Beit vorüber war, in der denkende Runftler achte Dichterwerfe vortrugen und die Gesellschaft schied mit gehobener Stimmung und dankbarem Herzen. Das Bublifum hatte erfannt, dag über dem Runftwefen der Beimarifchen Gefellschaft ein großer Berftand und tiefe Bildung mächtig walte, und wünschte, daß auch auf der Leipziger Buhne ein höherer Runftfinn und begrer Befdmad fünftig herrichen moge. Mit einem von Mahlmann gebichteten Spilog nahm Dab.

Wolff Abschied von dem Leipziger Publikum. Dieser Epislog mag hier vollständig mitgetheilt werden, weil er wesniger zugänglich ist als der Goethesche Prolog. Die Redenerin sprach:

Es ist die Kunst, die freundlich uns der kalten Berhängnisvollen Gegenwart entrückt!
Mit holdem Spiel, mit himmlischen Gestalten Die Wirklichkeit des ernsten Lebens schmückt!
Wo ihre Töne wehn, wo ihre Zauber walten,
Da sühlt das Herz sich frei, die Sehnsucht sich beglückt!
Und Tempel steigen auf, wo ew'ge Götter wohnen,
Und Paradiese blühn, die Liebe zu besohnen!

Was Hohes je des Menschen Geist gedacht, Was Göttliches die Brust von Staub erhoben, Was Großes je gesehn der Sonne Pracht, Was alle Zeiten, alle Bölker loben, — Das ist in ihrem Tempel dargebracht, Das ist auf ihrem Altar ausgehoben, Und treu bewahret sie das Köstlichste der Zeit, Und jeden Lorbeer der Unsterblichkeit!

Mit Blumenkränzen hält fie all' umwunden, Bereitet manches stille Fest,
Und tröstet in des Abschieds trüben Stunden,
Wo Freund den theuren Freund verläst! —
Wenn auch entsernt, sie bleiben doch berbunden,
Das Schöne eint, das Gute bindet sest —
Und was vereint der Schönheit Reiz ermessen,
Das kann sich nie verlieren — nie vergessen!

Darf ich bas hoffen? burfen wir bas hoffen, Die wir zum lettenmal hier bor Euch ftehn? Zum lettenmal ift biefes Haus uns offen, Wo wir ber Kenner Kreis vereint um uns gefehn, Und ebles Mitgefühl in jeder Bruft getroffen! -Benn unfer Bleiß, wenn unfer ernftes Streben Richt Eures Beifalls ganglich unwerth mar. -Euch banten wir's! Ihr habt uns Muth gegeben, Mit Nachsicht nahmt Ihr unfre Fehler mahr, Und mehr auf bas, mas hohe Runft gebichtet, Als wie auf uns, mar Guer Blid gerichtet.

3hr faht bie Dichterglut in Taffo's großem Bergen, Die garte Lieb' in Leonorens Bruft, Der armen Stella töbtlich tiefe Schmerzen. Des eblen Camonts viel beweinten Tob, -

Der Freiheit wedt und noch in fpaten Beiten Des Nachruhms Lorbeer glangend ihm erwirbt, -Und Rlarchens Treue, die im tiefften Leiden Mit bem Geliebten muthia ftirbt!

Ihr freutet Guch ber Ginfalt alter Sitte Bur Beit bes Got mit feiner Gifenhand, Bo rauh und fest in unfrer Bater Ditte Roch beutsche Redlichkeit und beutsche Freiheit ftanb! Und Iphigenie, die auf fremden Fluren Gin ftreng Gefchid gefangen halt, Trug Euch jur Blütezeit ber herrlichsten Naturen, Bur emig beitern Griechenwelt!

Richt uns und unferm Fleiß ift es gegludt, -Das herrliche hat Euch, bas Groke nur entzudt! -Uns mar es Luft, bor biefen Rreis ju treten, Bo jede Bruft Gefühl für Runft und Schönheit trug, Bo jedes edle Bort an alle Bergen fchlug, Und jeber garte Ginn bollfommen Anklang fand! -

Die Zeit ift bin! - Ach wie fie schnell verschwand! Wer bon une wünschte nicht, daß fie noch länger bliebe? Nehmt unfern marmften Dant — und gonnt uns Gure Liebe! Groß war der Jubel der Gesellschaft über das gelungene Werk in der Ferne, groß die Freude, daß sie so zusfriedenstellend die Feuerprobe vor dem gebildeten Leipzig bestanden hatte und kehrte in den ersten Tagen des Septembers in die Heimath mit neuem Muthe zurück. Goethe<sup>1</sup>) sprach später gegen Rochlitz seine Freude darüber aus, daß das theatralische Unternehmen glücklich vollendet und mit Ehre und Bortheil besohnt worden sei.

Dag aber die Weimarifchen Schaufvieler einen folden Erfola in Leibzia haben und die allaemeine Achtung und Liebe ber Bewohner diefer Stadt mit fich nehmen wurden, ließ sich wohl erwarten. Sie bildeten eine Befellschaft, meist aus ruftigen, talentvollen jungen Leuten bestehend, welche mit gemeinschaftlichem Streben auf die Forberung des Schonen gerichtet, mit bewundernswerther Ausdauer in ihrer Ausbildung, in ihren Leiftungen immer fortzuschreiten sich zur Aufgabe machten und beutlich zeigten, mas ernftes Wollen und einsichtsvolle, zwedmäßige Leitung vermochten. Gie faften unter Goethes und Schillers Augen die neuere poetische Richtung wohl auf und förderten sie, erfaßten mit Silfe der Leseproben ben Sinn eines poetischen Werfes, brangen in das Innere beffelben tief ein und suchten bas frische, höhere Leben, was darin waltet, in ihrer Darftellung wiederzugeben, dabei immer auf die Schönheit des Ginklangs achtend. Denn mochte sich ihr Spiel in einer höhern oder niedern Sphäre

<sup>1)</sup> S. Biehofe britten Th. G. 136.

bewegen, so war ihnen stets die Harmonie des Zusammenspiels eine Hauptsache.

Um diese zu erhalten, hielt Goethe forgfältig jeden fremden Ton, jede abweichende Manier von feiner Gefellschaft fern, hauptsächlich jede überschwengliche Kraft, weil fie mit ihrer eitlen Grenzenlosigfeit in feinen Berein nicht bafte, der seine festen Grundregeln hatte, die Willführ ausschlof und Mag und Beschränfung gut hieß. Daher wehrte er auch, wenn es in seiner Macht stand, solche Gaftspieler ab, welche als Zugvögel tamen und giengen und fein ichones Ensemble ftorten; wohl aber waren ihm bewährte Rünftler von Zeit zu Zeit als Gäfte willfommen, wenn durch fie eine reinere Ansicht und wärmere Liebe für die Runft geweckt und verbreitet, sowie die heitere Aussicht des Befferwerdens gesichert wurde. Nur der Ton galt als der gute, wo die Runft das Höchfte ift und diesen Ton bewahrte die Weimarifche Gefellichaft und trug Beifall babon.

Der wackere St. Schütze, der eine Zeitlang das Spiel der Weimarischen Bühne beobachtet hatte, giebt im Jahr 1808 drei Eigenschaften von ihr an, welche sie vor den meisten übrigen kenntlich machen. Diese bestehen, sagt per Aesthetiker, in der Natürlichkeit, in dem Spiel der Mößigung und in der symbolischen Anordnung, und diese Dreiheit schließe den Begriff der Idealität und Schönheit in sich. Die Natürlichkeit vermeide besonders zwei Fehler, die Beziertheit und das unnöthige Wichtigthun. Bon diesen Fehlern sei die Weimarische Bühne (bis auf wenige Anfänger) so völlig frei, daß der Schauspieler, der hier mit solchen

Manieren auftreten wollte, Gefahr liefe, auf der Stelle ausgelacht zu werden. Es sei diek nicht blos Ton des Theaters, sondern ber aanzen Stadt, wo kein Kehler mehr gehaft und weniger geduldet werde, als Affektation. Das Spiel der Mäkigung habe seinen Grund in der Natur selbst, aber in derjenigen, die vollkommner und vollendeter fei, als die robe Wirklichkeit. Sie beruhe auf Fassung, auf Würde, auf der felbst im höchsten Affekt noch möglichen Besonnenheit einer fraftvollen edlen Seele, und führe zu jener wohlgefälligen Harmonie, die in der Kunst geistvolle Schönheit und der höchste Zweck der Kunstbestrebungen sei. Sie setze auch bei den Zuschauern eine Art von Bollendung, wenigstens mehr als gewöhnliche Bildung voraus. Auf andern Theatern gebe man mehr Bathos als Erhebung; man hantiere mehr und eine heftige oder fentimentale Declamation sei die Saubtfache.

Bon dieser Seite läßt sich der Borwurf der Kälte, welschen man den Weimarischen Schauspielern macht, betrachten. Man kann fragen, ist Mäßigung oder Ruhe, mit der sie sich beherrschten, und welche sie in allen ihren Kunstbildungen als das Höchste ansahen, als etwas Tadelnswerthes zu bezeichnen? Sie lärmten und tobten nicht, versetzen sich nicht in Kaserei, wo alles auf Erregung des Affekts hinarbeitete, ja aller tragische Ungestüm, der auf andern Theatern begehrt wurde, war ihnen verhaßt. Wer nun äußere Lebhastigkeit und allerlei Anreizungen liebte, dem mochte es schwerlich, sagt St. Schütze, vor der Weimarischen Bühne gefallen, wo man ihm gewöhnlich keine Empfindung ausdrang und einpre-

bigte, sondern wo alles für sich seinen ruhigen, schönen Gang gieng. Und wenn die Weimarischen Schauspieler wirklich zuweilen in den Fehler der Kälte verfielen, so mußte man doch ihrem geistreichen, würdevollen, gemäßigten Spiel die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, daß es nach dem höchsten Gipfel der Kunft strebte. Ja viele erhoben sich, wo es nöttig war, in die wärmern Regionen der Kunst und wußten das Gefühl durch ihre Darstellungen anzusprechen.

"Der letzte Borzug der Weimarischen Bühne, die symbolische Anordnung erscheine sowohl in Absicht der Personen als der Schaubühne. Sie sei von der Art, daß man im Kleinen ein Bild vom Großen sehe, niemals das Große, das Wirkliche selbst, alles werde so gefügt, daß aus dem Geringern das Größere geahndet werde und auch die Phantasie ihren Spielraum behalte. Die Volksgruppen erschienen auf der Weimarischen Bühne gewöhnlich meisterhaft, frisch eingreisend, sich zudrängend und durchaus lebendig, z. B. in Egmont, in Wallensteins Lager. In der Kunst müsse immer nur die Idee, der Geist die Hauptsache bleiben."

Diese brei Borzüge der Beimarischen Bühne, welche St. Schütze heraushebt, waren bemerkbar an den würdigen Böglingen der Goetheschen Schule. Durch diese wurde die eigentlich poetische Darstellung im Tragischen sowohl wie im Komischen gepflegt und weiter verbreitet, so daß die Schauspieler anderwärts von ihnen sernen konnten, was die ächte Kunst verlangt und wie solche ausgeübt werden müsse. Ihr Benehmen in Wort und Geberde zeigte das Gepräge der Feierlichkeit, jene ruhige Haltung, welche die Majestät der

٠,

alten Tragodie ausmacht. Wenn baber Goethe gelobt wird, daß er sehr wohlgethan habe, die französische Manier der Schauspielkunft wieder auf die deutsche Buhne zu bringen, so ist das nicht so zu verstehen, als habe er das outrirte Bathos des frangofisch etragischen Darftellungestyles zuruckführen wollen, fondern vielmehr follten feine Schaufpieler ben Kothurn in der Weise betreten, daß von ihrem Spiel die gar zu burgerliche Natürlichkeit, welche die meisten das maligen Tragödienspieler hatten, ausgeschlossen märe. dem fie das Bathos tragifcher Darftellungen nach Goethes Unterweisung liebten, zeigten fie Begeifterung und Streben nach dem Idealen, was zur Darftellung eines poetischen Werfes von allen Erforderniffen das erfte ift. Und damit verbanden fie eine ftrenge Sorgfalt für eine regelrechte Deflamation und metrifche Recitation, zeigten viel Ginn für ben malerischen Anftand in der Erscheinung und für eine plaftifch funitvolle oder ichickliche Anordnung des Bangen, wodurch jener durch alle Theile einer Darftellung waltende Beift der Ordnung, Bracifion, Regel und Schicklichkeit entstand.

In Luftspieldarstellungen sollten die Weimarischen Schausspieler die Franzosen sich zum Muster nehmen, das meinte Carl August; denn im Luftspiel wären die Franzosen immer unübertrefflich gewesen. Deshalb wurden auch viele Lustspiele nach dem Französischen in den letzten Jahren gegeben. Es sollten sich die deutschen Schauspieler an den jenen eigenen feinen Tatt, jenen graziösen Anstand, jene Conversationssfertiakeit, die in dem in Frankreich herrschenden hohen Grade

ber geselligen Bildung begründet wären, gewöhnen. Andere Dramen komischen Inhalts gaben die Weimarischen Schauspieler mit vielem Geschick, wie das interessante Intriguenstück, die drei Gesangenen, und die beiden Klingsberge, womit sie bewiesen, daß sie auch komische Stücke auszuführen im Stande wären. Besonders waren sie ausgezeichnet im Bortrag und Spiel der Versstücke, wie der Mitschuldigen, des Geständnisses, des Käthsels und anderer. Heitere fröhliche Laune weckten diese kleinen Dramen in den Zuschauern.

Bemerkenswerth ist noch, daß man Goethes Leitung tadelte, weil sie im Komischen die Uebertreibung nicht blos geduldet, sondern sogar gefördert habe. Das ist allerdings der Fall, beruht aber darauf, daß dem Deutschen eine derbe Dosis des Lächerlichen gereicht werden müsse, wenn er zum Frohsinn kommen solle. —

Zulest von dem Personal, was in der Oper und im Schauspiel wirkte. Das Opernpersonal schied sich allmählich von dem des Schauspiels, jemehr die Oper nach dem Geschmack der Zeit verbessert und gehoben wurde. Das Opernpersonal war jetzt schon von bestrem Bestand als früher. Nur der erste Tenor sehlte noch, da Strobe bei seiner nicht unangenehmen, aber durchaus sehr schwachen und ungelenken Stimme das nicht leistete was verlangt wurde. Dem Bedürsniß sollte Otto Morhardt vom Schleswiger Hoftheater abhelsen; er kam, seit dem 20. April für Weimax engagirt, gleich nach Leipzig und debütirte daselbst am 24. Juni als

Murney im unterbrochenen Obferfest mit Beifall 1). spielte er in "Je toller je beffer" als Florval, im Don Juan als Don Gusmann, im Singspiel Jery und Bately als Bery, im Oberon als Ritter Buon, in ber Zauberflote als Bring Tamino, und beforgte außerdem im Schauspiel Hilfsrollen. Seine Stimme hatte eine herrliche Tiefe und Sohe, doch mufite er, um schon ju singen, bieselbe forciren; fein großer und schmächtiger Rörperbau machte ihm Noth beim Spiel. Stromener bagegen, eine ichone mannliche Geftalt, entzückte burch fein mächtiges, volltonendes Dragn, burch feinen feelenvollen Bortrag, in welchem nichts gemacht war, alles von Innen fam. Berglich ihn Carl August mit dem Bassiften Gern, so stellten ihn die Leibziger dem allaemein bewunderten Sanger Maurer an die Seite. Ginen herrlichen Genuf gewährte er als Graf Uberto in der Camilla, als Saraftro, als Titus, als Drontes, Beherricher der Schthen, in der Palmira, als Oberpriefter der Sonne im unterbrochenen Opferfest, als Starost Ramosti in ber Oper Fanista. Auch Dirgta, der Buffons und Bater in der Ober fpielte, erfreute mit feiner fraftigen, tonenden Basftimme. Nur war sein Spiel mehr für die Gallerie, die er als Leporello mit seinen Uebertreibungen fehr ergötte, wozu auch sein öftreichischer Dialett nicht undaffend mar. Er gab

<sup>1)</sup> Besonders empsohlen von dem Erbprinzen Carl Friedrich und der Größstürstin Maria Paulowna, die ihn oft gesehen hatten. Zugleich mit ihm wurde Rudolf Carl Heß, ebensalls vom Schleswiger Hostheater nicht nur als Correpetitor und Singmeister, sondern auch als Sänger und Schauspieler angestellt.

bann auch den Maler Cerberti in "Ze toller je besser" und den Oberst in Abolph und Clara recht brav. Den galanten Abbe in Fanchon, den seinen Lebemann, stellte er, wiewohl etwas versehlt, mit einer recht harmlosen Orolligkeit dar. Unzelmann, eigentlich kein Sänger, sang Nebenpartien, nicht ohne Fleiß, wie den Papageno, den Johann in "Ze toller je besser" und ergötzte durch seine heitere Laune, war aber auch muthig genug, die Kolle des Don Juan zu übernehmen. Auch Den h wirste in der Oper, z. B. als Masitto in Don Juan, bedurste aber noch der Vervollkommnung im Gesang. Genast spielte manche Rolle zu allgemeiner Belustigung, wie er denn die erheiternde Partie des Pedrillo im unterbrochenen Opfersest gab. Außerdem besorgte Eilenstein als Nothhelser in Opern, wo zwei Bassisten nöthig waren, einen, z. B. in der Palmira den Oberpriester.

Unter ben Sängerinnen ragte Demois. Jagemann als Bierde des Hoftheaters hervor. Begünstigt von einer vorzüglichen Gesichtsbildung, verband sie mit einem melodischen und geschmackvollen Gesang ein seines und richtiges Spiel. Alle bezauberte sie als Camilla, als Sextus, als Myrrha im unterbrochenen Opfersest, als Fanchon, als Pamina in der Zauberslöte. Neben der Jagemann erfreute durch den Umfang ihrer schönen, volltönenden Stimme Mad. Becker, geborne Ambrosch, nur daß ihr mehr Mäßigung im Gebrauch derselben anzuempfehlen war, denn in Solopartien war sie bisweilen gar zu unangenehm gellend. Sie sang die Palmira in der Oper gleiches Namens, die Vitellia im Titus, die Donna Anna im Don Juan, erschien als Oberon

und trat als Dorchen im Schatzgräber auf. Was sonst noch an Sängerinnen in Nebenrollen bei der Oper thätig war, möchte wohl keiner besondern Erwähnung verdienen, wie Desmois. Engels, Elsermann, Silie; nur Mad. Caroline Spengler<sup>1</sup>) war eine vortrefsliche Sängerin, die im Oberon als Amande durch ihren schönen Gesang sich auszeichnete, doch nur zu kurz bei der Weimarischen Gesellschaft blieb.

Doch nun von den Darftellern des ernften und tomischen Drama.

Beder, einer der gebildetften Darfteller der Gefellichaft, hatte zwei Rollen, in benen er ausgezeichnet mar, ben gemeffenen, pfiffig thuenden Wachtmeifter in Wallenfteine Laaer und den Antonio in Tasso, das Urbild eines Staatssekretairs. Wie ein Proteus wußte er sich in allen Gestalten au bewegen. Er gab ben Domingo, ben Beichtvater bes Königs, in Don Carlos, in seiner Amtstleidung erscheinend, gaux im Sinne bes Dichters, ben Weltgeiftlichen in ber Datürlichen Tochter, den Burleigh in der Maria Stuart gang vortrefflich und eigenthümlich, den Timagenes in Rodogune, den Wirth in den Mitschuldigen mit Beifall, den Bastor Seebach in den Jagern; spielte in Ifflands Bohen den Domherrn von Wellar, in den drei Gefangenen den Sergeant, in Egmont den Bansen, in den Brüdern des Terenz den Surus vortrefflich, und als Dichter Flidwort im schwarzen Mann zeigte er von neuem, daß er die komische Kunst in

<sup>1)</sup> S. oben S. 181 Ann., wo biefelbe ale Caroline Reinhold ermufnt wird. Bon Reinhold ließ fie fich scheiben und beivathete bann Spengfer.

ihrem ganzen Umfange besaß. Dahin gehört auch sein Oheim im Räthsel, sein Cleant in Scherz und Ernst, sowie der alte Stutzer Graf Klingsberg. Mit ächt komischer Laune, nicht frei von Uebertreibung spielte er im Schatzgräber den Bormund Hahn, indem er geschmückt mit einem Hahnenkamm auf der Perrücke und mit Hahnenflügeln am Rocke auch noch frähte wie ein Hahn. Komisch war auch sein zwerghastes Erscheinen als Juwelier im Don Juan.

Denth, ein junger schöner Mann, von vieler Anlage, nur flüchtiger Natur, auch schon als Sänger erwähnt, trat im Don Carlos als Herzog Alba auf, zeigte aber noch sehr im Sprechen der Verse, in der Haltung und im Spiel den Anfänger. Als Gouverneur in der Natürlichen Tochter spielte er im Sinne des Dichters, auch als Franz Lerse im Götzgenügte er, und in der Rolle des Grafen Dünois in der Jungfrau von Orleans erhielt er lauten Beifall, sonst besorgte er kleine Rollen recht brav, wie den Schulzen zu Weißenberg in den Jägern.

Eilenstein spielte alte Bediente, Soldaten, Offiziere, Unteroffiziere, Couriere u. dgl. Aushilferollen.

Genast war durch seinen Rapuziner, den er mit vorzüglicher Wahrheit und Laune derb und tüchtig zeichnete, wie Becker durch seinen Wachtmeister, berühntt. Auch in andern Rollen spielte Genast vortrefslich, z. B. als Wirth zum Einhorn im Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person, als Hauptmann Barthel von Wanzenau in Götz von Berlichingen, als Bürgermeister Lüders in den Höhen von Issland, als Quick im schwarzen Wann und belustigte sehr als Ge-

richtsschreiber in den Jägern. Er spielte nicht oft. Letzteres gilt auch von Malkolmi, dessen Stärke die ächt biedern deutschen Bäter waren. Außer dem Oberförster in den Jägern, den er zu rauh darstellte, gab er den Prinzen von Oranien in Egmont, für den er zu alt war und einen viel zu weichen und bürgerlichen Ton hatte. In Ballensteins Lager spielte er den Grenadier vom Regimente Tiesenbach mit vieler Wahrsheit und Tresslichkeit, ebenso den Mönch in der Natürlichen Tochter, und in der Jungfrau von Orleans gab er den Thibaut sehr gut. Schade, daß ihn öfters das Gedächtnis verließ.

Graff, eine excentrische Versönlichkeit, war im tragischen Kache bedeutend und in Rollen der Art rif er jur Bemunderung hin. Ihn erfüllte die Rolle, die er am Abend fvielen wollte, borher ganz und gar, man jah den Helden, den er auf der Buhne darzustellen hatte, in hoher Burde und mit einem foniglichen Unftand auf ber Strafe einherschreiten; ia ihm war der tragische Schwung so zur andern Natur ge= worden, daß er felbst auf nüchterne Fragen nur in erhöhtem Ausdrucke zu antworten wußte. Hauptrollen von ihm waren Ronia Bhilibb im Don Carlos, Thoas in der Iphigenie, Bot von Berlichingen; er spielte auch den Talbot in der Jungfrau von Orleans, den Herzog in der Natürlichen Tochter, trat auch als Berwalter in der Stella auf und gab ihn aut. In manchen Rollen, warf man ihm vor, arbeite er sich ab, in manchen liebe er den Brediger oder Rangelton, Borwurfe, die auf fein excentrisches Wefen hinweisen. Bewiß ist es, das Bublifum mufte fich an sein etwas eigenthumliches Organ erft gewöhnen; war biefes geschehen, so fonnte er dasselbe mehr und mehr gewinnen und fesseln.

In fomischen Rollen machte er weniger Glück. Um zu gefallen, ging er sogar so weit, daß er die theatralische Sittlichkeit verletzte, wie im Hahnenschlag, wo er als Peter Lorch bei der Stelle: "es giebt der Hähne noch genug in Sachsen", eine indecente Bewegung machte. In Wallensteins Lager gab er den ausgeplünderten Bauer auf eine höchst originelle Weise; auf nichts anderes sinnt er, als wie er sich an seinen Berderbern schablos machen könne.

Forzing spielte mit Fleiß und Eifer alle die Rollen, welche er zugetheilt erhielt. In Wallensteins Lager gab er den Trompeter in jugendlichem Sinne, ebenso den Postillon in Stella. "Bei der Aufführung des Egmont, sagt ein Berichterstatter, machte ich eine neue angenehme Bekanntschaft an Herrn Lorzing, der den Ferdinand, Albas natürlichen Sohn, spielte. Er hat Figur, Anstand und einen schönen Ton. Welch trefsliche Schule für angehende Schauspieler ist die Weimarische Truppe!" Mit bewundernswürdiger Umsicht arbeitete sich Lorzing in alle bezeichnende Merkmale eines Charakters und entsprach demselben in Ton, Haltung und Wesen vollkommen, z. B. als er in der Maxia Stuart den Staatssekretär Davison darstellte. So sprach und spielke er auch den Sekretär in der Natürlichen Tochter sehr gut, nur war er zu jung für diese Rolle.

De 18 besaß ein überaus angenehmes, zur Darftellung ber jugendlichsten, wie auch gesetzter und fräftiger Charaktere passenbes Aeußere, ein wahltönenbes, metallreiches und tief zum Herzen dringendes Organ, sowie ein sehr ansprechendes, sinniges Spiel. Sein Don Carlos erhielt besondere Auszeichnung, ebenso sein Fernando in der Stella; herrlich, fräftig und rein ausgeführt war sein Orest, Alphons und Franz in Gög, sobenswerth sein edler Wallone in Wallensteins Lager und vorzüglich Egmont, den er zweimal spielte. Außerzem gab Dels den Mortimer in der Maria Stuart, Carl den Siebenten in der Jungfrau von Orleans, den Antiochus, einen der Söhne der Cleopatra, in Rodogüne, den Gerichtszath in der Natürlichen Tochter, den Karl im Räthsel und noch einige Rollen.

Reinhold, von dem oben S. 180 die Rede war, obwohl ein guter Charafterdarsteller und geübter Schauspieler,
wurde doch nur zu kleinen Rollen in Leipzig gebraucht, z. B.
im der Maria Stuart als Arzt derselben, im Hahnenschlag
als Nachbar Sauerbrunn, in Egmont als Soest, Krämer,
two er die Bolksscenen zu beleben und gut durchzusühren
beitrug, als Matthes, Jäger beim Obersörster, in den
Jägern. Das war bei der Beimarischen Gesellschaft eingeführt, daß gute Schauspieler oft kleine Rollen erhielten, die
anderwärts nur als Nebenrollen durch minder gute oder mittelmäßige Schauspieler besetzt wurden, um das Ganze dadurch zu befördern.

Rötsch, hauptfächlich als Souffleur angestellt, dann aber auch als Schauspieler aushelsend, gab Bediente vortrefflich, wie in den beiden Klingsbergen den Jacob, den Bedienten der Gräfin, sowie Fanchons Bedienten.

Ungelmanns innerftes Wesen war Romit; seine Seele

war Fröhlichkeit und Fröhlichkeit seine erste Tugend. Er war jum tomischen Schauspieler geboren. Gin glucklicher Inftintt vertrat bei ihm die Stelle des muhfamen Studiums; es gehört mit ju den Gigenheiten feiner Charafteriftif, daß das, was einige Anstrengung kostete, ihm oft weniger gerieth. Er wußte, wenn er wollte, seine Rollen burch gefällige Manier, durch hineingelegte herborfpringende glückliche Buge m heben, ju beleben. Bu feinen vorzüglichsten Rollen gebort Adolph Klingsberg ber Sohn, ben er in jeder hinficht gut durchführte. Befonders gelangen ihm naive und gutmuthige Charaftere fehr gut, wie ber junge Soldat im Sahnenschlag, wie Andre, Fanchons Bruder, der durch einfache Bergensgüte und Unbefangenheit für fich gewinnt, wie Georg im Bot, und Georg, ber Knappe des Ritters Libenau in dem Luftspiel Liebhaber und Nebenbuhler in einer Berfon, wie Anton in den Jägern. Anerkennung fand er auch als George, Solbat von der Garnison in den drei Gefangenen, als Lamen in der Laune des Berliebten und als Soller in den Miticuldigen. Unzelmann mar ber Liebling bes Leibziger Bublifums, des männlichen wie des weiblichen Theils geworden. Manchmal ging er über die Sphäre seines Talents, indem er tragifche Rollen begehrte, und fchwer gelang es dem Bor: ftande, ihn von feinem Brrthum ju überzengen.

Bolff, der als theatralischer Retrut\*) bei Goethe angetreten war, hatte aus wahrer Liebe zur Kunft in wenigen Jahren mit so glücklichem Erfolge an seiner weitern Ausbil-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 30 und 98.

dung gearbeitet, daß ihn manche, die ihn früher gesehen, jest kaum wieder erkannten. Ohne durch seine Gestalt auf der Bühne zu imponiren, wirtte besto mächtiger sein inwohnendes Talent, sein reger Beift, seine oft geniale Darstellung. Mit poetischer Rraft wufte er einen Charafter ins Leben zu stellen, und in feinen Schöpfungen lag eine Bewalt, die ieden anzoa oder mit sich fortrik. 3m Don Carlos war er als Marquis Bofa ausgezeichnet. Durch Darstellungen im feinen ober höhern Stul, wie Beislingen, Lefter . Bulabes, Taffo, gewährte er einen reichen, schönen Genufi. 3m Egmont war Wolff als Brackenburg einzig, wie überhaubt in Charafteren feinen Gefühls. In der Rodogune gab er ben Seleutus, einen ber Sohne ber Cleopatra. Auch wird er als La Hire in der Jungfrau von Orleans und als König in der Natürlichen Tochter wegen feines guten Spiels gelobt. Das charakteristisch Eigenthümlichste seines Talents, wie in den Darstellungen schon damals hervortrat, noch mehr aber später sich geltend machte, legt man in die zwei Worte: Mak und Grazie.

Auch im Luftspiel war Wolff wohl bewandert. In den drei Gefangenen bemühte er sich in der Rolle des Schmund einen ächt französischen Sharafter mit feinem Anstand darzusstellen, im schwarzen Mann gab er den fiustern, bittern Engländer Johnson, in den Höhen von Iffland in der Rolle des Baron von Krall einen Mann von guter geselliger Bildung, der in den Känsten der Intrigue geübt ist. Man deuse dann an den Baron Ammer im Geständniß, den Wolff mit großer Feinheit gab; ferner an die Laune des Berliebten, die er in

ber Rolle bes Eridon mit Rüancen recht gut darstellte, zuletzt au die Mitschuldigen, wo er den Alcest mit Einsicht und Liebe gab.

Bon dem weiblichen Personal sind solgende zu nennen: Mad. Bed war im Fach der komischen Mütter eine sehr brauchbare und beliebte Schauspielerin. In den Rollen der Haushälterinnen, der alten Schwestern, der geizigen Tanten erhielt sie den ungetheiltesten Beisall. So spielte sie die Frau Bunschel in den beiden Klingsbergen mit lebendiger komischer Kraft, so die Oberförsterin in den Jägern zu allzemeiner Freude, so die Frau Quick im schwarzen Mann, daß man es begreift, wie der Dichter Flickwort Verse auf sie machen und Schön Suschen nennen kann.

Madam Beder, als Sängerin hauptfächlich bekannt, versprach bei ihren natürlichen Anlagen zur Schauspielerin, in der Darstellungskunst ebenso zum Bollkommneren sortzuschreiten wie im Gesange. Sie war eine liebliche Erscheinung auf der Bühne und trat im Schauspiel in kleinen Rollen, z. B. als Ernestine, Rammermädchen der Gräfin Derburg in den beiden Klingsbergen, als Margarethe Kurt, Kammerstau der Maria Stuart und in einer bedeutenderen Rolle als Lucie in der Stella auf.

Demois. Elsermann, mit Geist, mit Gemuth', mit gefälliger Gestalt begabt, erregte die Hoffnung, bei fortgesetzem Studium bald etwas Borzügliches zu leisten. Sie erhielt vielfache Gesegenheit, ihre Kraft zu prüfen und sich weiter zu entwickeln und zu bilden. Sie gab Peter Lorche Tochter, Hannchen im Hahnenschlag, in den drei Gesangenen die Toch-

ter des Sergeanten Fanchette, die Friederike in den Jägern mit kindlichem und unverdorbenem Gemüth, die Aminde in der Laune des Berliebten, die Postmeisterin in der Stelka, die Marie, Tochter von Hans Stadinger, in Liebhaber und Rebenbuhler in einer Berson.

Demoiselle Engels, anfänglich mehr als Sängerin verwendet, trat im Schauspiel in kleineren Rollen auf, z. B. in Wallensteins Lager als Auswärterin, in den Brüdern des Terenz als Kanthara, Sostratas Bertraute, als Henriette, Kampermädchen der Präsidentin Wienthal in den Höhen, als Margot, eine von den Schwestern der Johanna von Orleans.

Wie Demoiselle Jagemann als Sängerin in der Ober fich auszeichnete, fo mar fie auch im Schau-, Trauer- und Laftiviel bedeutend. Trefflich gab sie im Don Karlos die Rönigin Elisabeth in ihrer Reinheit, in angeborener stiller Grazie und Burde, in welcher der Dichter fie dargeftellt hatte, und fand in ber Zeichnung einer fo liebenswürdigen Rolle innige Theilnahme. Als Darstellerin der Maria Stuart gewährte fie einen iconen Genuf durch das höchft finnige und durchdachte, bis in die kleinsten Theile vollendete und gelungene Spiel. Sie war auch im feinen Conversationsstuck, im Luftspiel, in naiven, humoriftischen Bartien Gerühmt wird ihre ehrbare Madam Friedausaezeichnet. berg in ben beiben Rlingsbergen, und als Cephise in Scherz und Ernft Spielte fie mit muntrer Laune und vieler Schalfhaftigfeit.

Demoifelle Gilie, eine schlante, garte und liebliche Er-

scheinung, verstand, wie ein Berichterstatter, ber fie in Leip. gig gesehen, angiebt, im Ginzelnen ben Dichter recht leife und geschickt herauszufühlen und dieß lieblich und flar wiebergugeben; auch hatte fie Sinn für Feinheit und Aluchtigkeit bes Scherzes. Ihre vorzüglichsten, alles Lobes werthen Darstellungen waren Cacilic in der Stella, Leonore bon Efte, burch die fie das Bild achter Beiblichkeit versinnlichte, Gobhie in den Mitschuldigen, Elise im Rathsel, Marie, Schwe-Auch wechselte sie mit der Jagemann als fter des Göt. Darftellerin der Elisabeth im Don Carlos, war Agnes Gorel in der Jungfrau von Orleans und die Aebtiffin in der Natürlichen Tochter. Burde fie die Inniafeit ihres Gefühls, fagt der Berichterstatter weiter, auch zur Tiefe durchbilden, fo daß es, mit dem Beifte im Bunde, fich lauterte und in ber Seele vertlart fich jurudnahme, fo murben ihre Darstellungen an Gediegenheit und Rundung gewinnen und der Mifgriff der Repräsentation, den sie fich zuweilen aus momentaner Unsicherheit und Unklarheit, wie es schiene, ju Schulden fommen lieft, bon felbst megfallen.

Madam Teller, eine Schauspielerin von entschiedes nem Talent und wohl geübt, bekannt als theatralische Mutter, spielte in Leipzig in verschiedenen Rollen, z. B. als Elisabeth, Berlichingens Gemahlin, als Hanna Kennedy, Anume der Maria, in welcher Rolle, die sie mit edelm zarten Sinne darstellte, ihr ältliches Gesicht und ihr Berziehen der Augenbraunen und des Mundes nicht auffiel; sie gab auch die Eleopatra in der Rodogüne im Ganzen gut, auch zur Zufriedenheit die Hospiechein in der Natürlichen Tochter,

٠,٠

und die Gräfin Derburg in den beiben Klingsbergen, fowie die Frau von Rouffel in Fanchon.

Madam Wolff, von Beder geschieden und feit bem 26. Dezember 1805 mit Bius Alexander Wolff verheirathet, tam an der Sand ihres neuen Gatten, mit dem fie ichon längst künstlerisch und geistig verbunden war, allmählich zu hohem Ruf und Unfehen. Dritte Tochter (Amalie) bes wackern Malkolmi, von Jugend auf für die Runst auf der Weimarifchen Buhne erzogen, gerieth fie nicht in jene Mittelmäkigfeit, die bei Schauspielerfindern fo leicht entsteht, wem ihre Bildung rein mechanisch ift, vielmehr wurde ein höherer Sinn in ihr gar balb geweckt und baburch felbst bie verfeinerte Handwerkerei von ihr fern gehalten. Im Don Karlos mar fie als Brinzessin Choli in den Charafter ihrer Rolle bewundernswürdig eingedrungen; als Iphigenie auf Tauris zeigte fie, wie es heifit, durch ihre ichone Geftalt, durch ihre treffliche Deklamation und ihr herrliches Spiel das Ideal einer tragischen Heldin, sie trug befonders zu der Wirkung bei, welche die einfache Schönheit dieses Meifterwerts in den Gemuthern einer gemischten Menge herborbrachte. Beiter fagt ein fundiger Beurtheiler ihres Spiels in Leipzig: "Madam Wolff ift in jeder Darftellung Gins mit bem Dargestellten, flar und durchsichtig, wie der Kriftall, jedes Gebild, was sie vorführt. Hat ihr die Natur eine beschränktere Tonsphäre angelviesen, so hat sie dieß durch Anmuth und Sanftheit der Tone vergutet; ja fie hat ihrer Bestalt eine Grazie verliehen, die fich in allem verfündet, so daß ihr Körper in der Ruhe angehaltener Formen pla-

ftifch, in der fteten, gleichsam organischen Evolution der Bewegungen malerifc, ftete aber ein feelenvolles Banges ift. Rechnen wir dazu die Runft, fich einfach, leicht und mit finniger Bahl zu fleiben, wo es nothig ift, die Geftalt mit einem Schleier, wie mit Aether, ju umweben, ober burch geschickte, fertige Behandlung besselben ein reiches, edles Faltenspiel zu entwickeln, alles aber zu einem Guffe ber Darftellung harmonisch zu verschmelzen, so wird man alauben, daß ihre Iphigenia, Stella, Adelheid, Rodogune die musterhaftesten und herrlichsten Darftellungen find. Gie bersteht es, das Beste und Sochste jederzeit mit Wenigem ju erreichen, dennoch aber in Ginfalt einen überschwenglichen Reichthum und eine Tiefe der Seele ju offenbaren, welche eben alle ihre Darstellungen mit dem frischen Glanz und zauberischen Duft ber Jugend umzieht. Alle Kräfte wandeln fich hier in fröhlichee Gintracht ringend gleichsam in Gine Beftalt, in welcher fie ruben, bom Lichte ber Seele belebt und überglänzt." Und wie gelang ber Madam Wolff im Taffo die Rolle der Gräfin Leonore Sanvitale! Sie zeigte fich als geubte Rünftlerin. In der Maria Stuart gab fie die Rönigin Elisabeth in königlicher Sobeit und Majestät. meifterhaft sprach fie den Monolog im vierten Aft. Bur Darftellung der Jungfrau von Orleans, welche eine bobe idealische Erscheinung ift, eignete sich Madam Bolff portrefflich, und im Egmont, ber zweimal in Leipzig gegeben wurde, löfte fie ale Rlarchen ihre schwierige Aufgabe auf lobenswerthe Beife. In mahrhaft malerischen Formen erschien fie dem Egmont als Bifion.

In den Höhen von Iffland gab Madam Wolff die Präsidentin von Wienthal mit vielem Anstand, im schwarzen Mann besorgte sie die Mistriß Iohnson, aber hauptsächlich zeichnete sie sich aus im Geständniß als Baronin Ammer. Uebrigens war sie mehr für den Kothurn geschaffen als für das Lustsviel.

Zu Kinderrollen war Sophie Teller bestimmt, 3. B. gab sie Annchen in Stella und den Knaben Adolph in Casmilla sehr gut, spielte den Bauerjungen in Wallensteins Lager mit einer drolligen Schlauheit.

Louise Beck, geborene Schmidt aus Lauchstebt, angenommenes Kind der Madam Henriette Beck und von ihr
erzogen, hatte schon vom Jahre 1802 an als Kind kleine Rollen im Schauspiel und in der Oper bekommen, um sich
für das Theater zu bilden. Der Erfolg davon ließ für die Zukunft nicht leere Hoffnungen sassen. So spielte sie den Karl, Berlichingens Sohn, den Fritz, einen kleinen Knaben im schwarzen Mann.

Diese Gesellschaft hatte vor vielen andern den Borzug, daß sie den Bers im Drama gehörig zu sprechen und zu behandeln verstand. Deshalb war sie in Leipzig so willsoms men, in der Stadt nämlich, deren Bewohner soviel Bildung besassen und doch keine genügende Bühne, welche der idealen Richtung zugethan gewesen wäre.

hier nun erfreuten die Weimarischen Schauspieler, inbem fie sich in den Berdarten poetischer Werke mit Freiheit und schönem Maß bewegten und einen gebildeten, edeln und gemeffenen Bortrag darin zu entwickeln wußten.

Reiner bon ihnen hatte gegen den Bers ein Borurtheil, feiner legte eine Misachtung gegen benfelben an ben Tag und ließ fich eine Bernachläffigung beshalb zu Schulden tommen, mas auf andern Buhnen fo häufig geschah: im Begentheil man verwandte grokes Studium auf das richtige und gute Sprechen der Berfe; ber Bere burfte nicht gur tonlosen Brosa verwischt werben, man durfte ihn auch nicht ju hörbar machen, indem man ihn ffandirte ober mit einem fingenden Tonfall vortrug. Erwähnt ift früher worden, wie Goethe und Schiller mit unfäglicher Muhe für bas funftmakige Sprechen der Berfe die Schausvieler zu bilden fuch ten, wie beide die der rhothmischen Rede entwöhnten im Recitiren tragischer Berse übten und dadurch den tragischen Ton in Saltung und Gebehrdensbiel, wobon fie agna abgetommen maren, wieber gurudführten. Wir wiffen auch, daß wer zur Befellichaft trat, ohne Berfe iprechen zu tonnen, dafür zuerft in einer fleinen Rolle geübt murbe.

Da ließ sich erwarten, daß ihnen der Bortrag des Don Karlos gelang, daß sie an die Aufführung der Maria Stuart und der Jungfrau von Orleans gehen konnten. Die Jambensprache im Don Karlos war für den Schauspieler schwierig und bedurfte voller Beachtung, doch die darauf verwandte Mühe und Arbeit wurde vollkommen belohnt. In der Maria Stuart wechseln die metrischen Formen und gehen ins Lyrische über, wo die Stimmung des Gemüths sich hebt. Da wo lyrische Partien vorzutragen waren, sehlte es dem Bortrage nicht an poetischer Begeisterung und ächter Erhebung. Sie hielten sich da vom Conversationston fern, wodon sich

selbst die ausgezeichnetsten Schauspieler der größten Theater nicht losmachen konnten, und sahen auf tragischen Schwung und tragischen Styl. In der Jungfrau von Orleans wursden die Ihrischen Stellen vorzüglich gut gesprochen. Die Schauspieler fanden sich in den Wechsel verschiedener Berssarten und in die effectvollen Reimverschlingungen, und die Zuhörer waren von dem schönen Vortrag der Verse, der wie Musik klang, bezaubert. Und Wallensteins Lager wie meisterhaft wurde es gegeben! Mit einer solchen Vollendung, besonders im Vortrag der gereimten Verse, daß mansches andere Theater davon keine Ahndung hatte.

Doch Goethes Dramen, Iphigenie, die Natürliche Tochter, Torquato Taffo haben besonders in Leibzig gefallen, hauptfächlich burch ben Bortrag der Berfe. Diese find in der Iphigenie von manigfacher Art und manche Vorbereitung, Uebung und Bewöhnung mußte vorhergeben, ebe diefes Drama aufgeführt werden konnte. Die Natürliche Tochter zeichnete fich aus in melodischem Wohllaut des Rhythmus und der Sprache, und Taffo, der wenig handlung hat, und nicht einmal zu einem bedeutenden Schluft fich rundet. entzückte alle biejenigen, welche biefe Dichtung tannten und fast auswendig wukten. Dieses bewirkte der Zauber der Sprache, die Menge ber goldenen Spruche, welche in der edelsten Poesie vorgetragen und in die Form wohlklingender Berse gegoffen in einem schönen Bortrage zur Darstellung tamen. Auch Egmont, welchen die Leipziger auf besonderes Berlangen faben, läßt fich, obgleich in Brofa gedichtet, ben Oramen in Berfen füglich anreihen. Denn in vielen Stellen ift jambischer Rhythmus und die meisten Sätze darin bilden schon von selbst ganze fünffüßige Berse. Warum soulte nun der Dichter auf halbem Wege frehen bleiben, und dos, wozu die Natur ihn drängte, nicht zur Bollendung bringen? Jede Tragödie höhren Styls verlangt den Bers.

Anziehend waren auch die tomischen Bersspiele, welche die Gesellschaft auf eine ausgezeichnete Beise gab, die Mitschuldigen, die Laune des Berliebten, das Räthsel, Scherz und Ernst, das Geständniß oder die Beichte, der Hahnensschlag und dergleichen.

Obgleich nun die Weimarischen Schauspieler Treffliches in Leipzig geleistet hatten, so fanden doch ihre Vorstellungen auch Tadel, wie in der dagegen gerichteten anonymen Schrift: "Saat von Goethe gesäet dem Tage der Garben zu reisen. Weimar und Leipzig 1808", ohne jedoch Zustimmung der Verständigen zu erlangen. So sagt im Morgenblatt 1808, Nr. 60, S. 240, wo vom Leipziger Theater die Rede ist, ein Unpartheisscher: "Die hämische Stimme eines Wintelschelters, welche diesen wirklich gehabten Genuß (der Borstellungen der Weimarischen Gesellschaft) den Kindern am Geiste zu verkümmern und zu verleiden suchte, hat der gehörigen Verachtung nicht entgehen können, indem Animosität und Dummheit den Afterredner gehörigen Orts hinlänglich verrieth."

Gutmitthig beschränkt erscheint der Berfasser von "Saat von Goethe gesäet" u. f. w., wenn er Wolff ermahnt, nicht auf dem Wege fortzugehen, den er bei Goethe betreten, weil er ganz und gar verderben wurde. Bolff aber gieng auf

dem betretenen Wege fort und wurde ein ausgezeichneter, denkender, schaffender und seine Mittel durch die künftlichste Benutzung vervielfältigender Schauspieler, welcher mit seiner Frau bedeutenden Einfluß später auf die Berliner Bühne gehabt, den poetischen Sinn auf derselben gestärkt und mansches keimende Talent gar bald zur Entwickelung geführt hat.

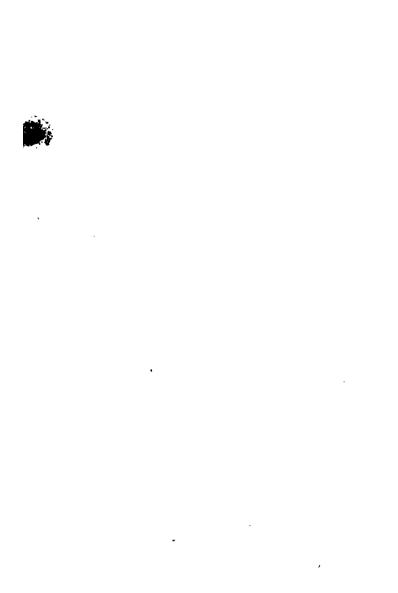

.

.



Streit zwischen Berber und Goethe.

Existenz in Weimar fostete. Die Stadt nahm an dem Streite Theil, zwei Parteien bildeten sich, mehrere gaben Kranz recht, wie die Familie Gores, auch die kleine Haus, frau war für Kranz, sagt Charlotte von Schiller, und viele andere, aber die Schröter als Sängerin nahm der Jagemann Partie und besonders die Theaterkommission war gegen den Kapellmeister. In verschiedenen Kreisen der Gesellschaft wurden lebhafte Gespräche über diese Sache geführt und eifrig hin und her gestritten.

Bon noch größerer Wichtigkeit und tiefer in das Weimarische Leben eingreisend, war aber der Streit zwischen Herber und Goethe im Jahr 1802. Der eine trat als Ephorus des Gymnasiums und des damit vereinigten Schulschverseminariums, der andere als Borsteher des Theaters auf, jener aus Liebe zur Schule und Kirche, dieser zunächst, weil ihn das Bedürfniß der Bühne dazu trieb. Herber wollt nicht länger dulden, daß Gymnasiasten und Seminaristen sir das Theater verwendet würden und Goethe konnte bei der Armuth der ihm zu Gebote stehenden Mittel, ohne Berwendung junger Leute zu Sängern und Figuranten nicht bestehen.

Gleich als Goethe im Jahr 1791 die Leitung des errichteten Hoftheaters übernahm, sah er sich in die Nothwendigsteit versetzt, das schwache, im Schauspiel und in der Oper agirende Personal durch zeitweilige Aushilse junger hübscher Leute aus dem Ghmnasinm zu verstärken. Er hatte anfängslich nur 11 Schauspieler und 10 Schauspielerinnen, die Sänger und Sängerinnen mit eingerechnet; nach dem Willen

Rarl Augusts sollte bas Theater dem Hofe auch jetzt nicht mehr toften, als unter Bellomo. Wie ungureichend bas borhandene Berjonal war, geht daraus hervor, daß die ersten Schausvieler in manchen Stücken 2 Rollen, gewöhnlich eine größere und eine fleine übernehmen mußten und daß jeder die fontraktliche Berpflichtung hatte in der Ober zu singen, wenn nicht in Haupthartien, so doch im Chor oder als Chorführer; ja, felbst den Dienern des Theaters, wie dem Theaterschneider und Maschinenmeister wurden Rebenrollen übertragen. Daher war die Darstellung von sogenannten Ritterstücken, wie Otto von Wittelsbach von Babo, Rlara von Hoheneichen von Spieß, Ludwig der Springer bon Bagemann, und von andern Dramen, wie Goethes Groß - Rophta und Hamlet von Shakespeare und die Aufführung der Opern, der beliebten Dittersdorfischen sowohl, wie des rothen Rappchens und des Doktors und Apothefers, als der Mogartichen, wie des Don Juan und der Zauberflote, gar nicht möglich, ohne eine zahlreiche Komparferie und hinlängliche Choriften aus dem Gymnasium und Seminarium hinzuzuziehen. Sollte ein Chor bon nur einiger Bedeutung fenn, fo mußte er wenigstens aus 12 Stimmen bestehen, so daß je brei auf den Sopran, Alt, Tenor und Bag tamen; Diese stellte bas Chor bes Inmnafiums. Ebendaher fo wie aus ber Rahl junger Leute der Stadt tamen die im Schauspiel nothigen Bauern und Burger, Ritter und Rriegsfnedite, Sofleute und Briefter, Jager und Bediente.

Es war diesen Leuten, die meift arm waren, das fleine Gratial, was fie für jede Borftellung erhielten, 6 für eine

fcon gegebene und 8 Grofchen für eine neue Oper, ju gonnen und es wurde deshalb von den Borftehern der Anftalt anfänglich nachgesehen; aber bie baraus hervorgehenden Schulverfäumniffe, wenn aud) im Anfange foviel wie möglich vom Theater aus vermieden, wurden mit der Zeit bedeutender, theils burch ben Drang ber Umftanbe, wenn Stücke erft am Tag der Aufführung festgesett wurden und Broben sich am Morgen nöthig machten, theils durch die Reigung der jungen Leute, die lieber ins Theater ju ben Proben giengen als ins Inmnafium jum Exponiren des Eutropius oder der Fabeln des Phadrus, die lieber in luftigen Opern fangen, als bei dem Rantor des Gymnafiums, der mit ihnen ernfte Befangbuchelieder und Chorale einübte. Die Broben erforder. ten viel Reit. Die Chore wurden, ehe fie zusammengiengen, ftimmenweise einstudirt; dabei maren neben richtigem Befange beutliche Aussprache und charafteriftischer Bortrag bie Bauptpunkte, auf die geachtet murbe. Dann folgten die Arrangir = und Generalproben, welche am Morgen und Abend viel Zeit wegnahmen. Diejenigen, welche bloge Figuranten ober Statiften machten, hatten, wenn auch nicht fo fehr in Anspruch genommen wie die Sanger, ale schuchterne und unbeholfene Runftjunger burch vielfache Uebung mancherlei ju überwinden, jumal bei der Strenge Goethes, ber bei dem Schauspiel, wo Maffen mitwirften, jedesmal beftimmt porfchrieb, von, two und in welcher Ordnung fie ju tommen, wie fie zu fteben, fich zu halten und welchen Untheil fie an der Sandlung ju nehmen hatten. Denn Goethes höhere geiftige Wirtfamteit in den Broben, in denen er den Gindrud bes Ganzen empfing und die Gesammtheit der Dichtung sich vor seinen Augen entwickeln ließ, zeigte sich vor allem in dem Hinwirken auf das Zusammenspiel der Schauspieler, sowie auch auf das Gelingen einer Darstellung in allen ihren Theilen bis auf das scenische Beiwert herab.

Natürlich gieng dadurch den jungen Leuten manche Stunde im Nichtsthun bin, die fie im Gnunafium nütlicher permerthen fonnten. Daher war es nicht zu verwundern, daß herder klagte, wenn er bei Insvettionen des Gymnafiums die Rlaffen halb leer fand und die Befchwerben ber Lehrer hörte, daß die Proben des Theaters, die nach Konvenienz angesett wurden, ihre Stunden entvölkerten und daß wenn dergleichen Borwände als Thore der Bernachläffigung der Jugend einmal geöffnet baftanden, bald alle Bucht und Ordnung dahin sei. Gin anderer Nachtheil erwuchs den jungen Leuten aus ber Nahe und Gemeinschaft mit ben Schaufpielern; fie lernten fruhzeitig bie Schattenseiten bes Lebens kennen; faben, wie hinter den Rouliffen Disgunft, Reid und Rabalen herrschten, hörten und erfuhren Manches, was ihrem harmlosen Sinne hätte fern bleiben sollen und wurden unbemerkt von einem falfden Schimmer und hohlen Bathos ergriffen; benn unter Schauspielern gab es bamale nicht blos Künftler, sondern auch Komödianten, da das frühere Zigeunerleben derfelben noch nicht gänzlich vorüber war. felten, — und das war Herdern ebenfalls höchst unangenehm - festen fich biefe Wehülfen der Runft dem Belächter des Bublifums aus, indem fie in nadläffigem Unjuge auftraten oder falsche Bewegungen machten oder soust auf irgend eine

Art bis zur Yächerlichkeit bemerkbar wurden. Legte auch Goethe anfänglich auf Deforation und Koftum ale technische Mittel, um fowohl die Wahrscheinlichkeit als die boetische Stimmung zu erhöhen, nicht gerade großes Gewicht, so fiel es doch schr auf, wenn Romparfen icon gefleidet als Ravaliere mit bestäubten Stiefeln, fo wie fie von der Strafe gekommen maren, auf der Buhne erschienen. So erreate einer von den Komparfen ein anhaltendes Belächter bei ber Aufführung des Don Juan am 7. Juni 1802, wo Gumnafiaften die Schaar der Robolde oder fleinen Teufel mit langen Schweifen bildeten, welche bem fteinern Baft zur Seite waren, ale diefer, von Don Juan zum Rachtmahl eingelaben, fich einfindet. Don Juan wird aulett von den Teufeln umfreifit und in die Bolle transportirt: der fteinerne Waft berschwindet durch eine Berfentung und die Teufel laufen gur Seite von der Bühne. Bei diefem Weglaufen war einer von den Teufeln mit seinem Schweife von der Berfentung eingeklemmt worden, wand sich allein im hintergrunde auf der leeren Buhne, mit angitlicher Miene und jammerlichem Beidrei, als ware er bom Bofen gepactt, jur großen Freude des Bublifums hin und ber, und tam von diefer Saft nicht eher los, als bis er fich mit der größten Unftrengung ben Schweif ausgerissen hatte. Dieser Vorfall war mehrere Tage Gegenstand des Stadtgesprächs. Aber Berder ärgerte fich, daß seine Gumnafiaften so gemisbraucht wurden. her schreibt er Rlage führend in einem Bericht an Rarl Auguft vom 26. Oft. 1802: "Es ift nicht gut, bag bas Geminarium in der Rähe des Theaters ift. Nie ist bei Errichtung gedachten Instituts auf diese Nähe gerechnet worsben, indem man damals keine Ahndung gehabt, daß eine solche eintreten würde. Auch ist viele Jahre hindurch dieß Institut von aller Mitwirtung zum Theater verschont gebliesben. Unter der Bellomoschen Gesellschaft fand auf Berwendung die Mithilfe Einiger, doch nur in gehörigen Schranken, durch Konnivenz und Indulgenz statt, ohne daß das Fürstl. Oberkonsistenum eine Koncession dieserhalb erlassen hätte.

"Erst unter der Hof-Direktion des Theaters ist diese Konnivenz allmählig, zuerst auch bittweise, dann mit mehrerer Forderung Sitte geworden, bis sie sich zuletzt in Ansmaßung verwandelt.

"Da aber nichts augenscheinlicher ist, als daß seiner Funktion und Beschaffenheit nach, weder Gymnasium noch Seminarium die mindeste Berbindung mit dem Theater haben,
vielmehr der heilloseste Schritt in ein Kirchen - oder LandSchulamt der Beg über das Theater wäre, so glaubten
wir in unserm vorigen unterthänigsten Bericht Fol. 13, daß
über eine so wichtige Angelegenheit die Erziehung sämmtlicher
Landjugend die Sache für sich selbst spreche und sich ans
Herz lege.

"Ganz andere Sitten, eine andere Lebens» und Denkweise wird erfordert von einem Manne, der die Landjugend unterrichten, der das Zutrauen der Gemeinden gewinnen, sich als oftmaliger Stellvertreter des Pastoris Achtung verschaffen, auf dem Lande, landmännisch beschränkt, leben, in seinem Kreise zur Landeskultur ein Borbild werden soll, als die er in der Nähe einer ganz andern Denkweise lernt."

Auf diese Borstellung Herders erhiclt Goethe als Borfteber des Theaters von Rarl August den Auftrag zu ant: worten. Er erklärte am 4. Dezember 1802: "Das Theater ware ohne Mitwirfung des Schulchors nicht im Stande die Aufführung der Oper zu leisten; um jedoch die vorgekommenen hinderniffe des Schulbesuche zu beseitigen, habe man von Seiten des Theaters gegenwärtig ichon die Einrichtung getroffen, daß die Broben von 11-12 und Abends von 4 Uhr an gehalten würden." Das war nun schon etwas, ein fleines Beruhigungemittel wenigstene, um grell in bie Augen fallende Uebelftande, die Goethe durchaus nicht rechtfertigen founte, zu beseitigen; aber in der Rabe und Berührung mit einem ihr fremdartigen Leben blieb die Jugend bennoch, bei der Berder ein "Auge" verlangte, in welchem Bucht und Scham, Aufrichtigkeit, Butrauen, Bescheidenheit und Liche, mit einem Worte, Beift Gottes wohnte. tonnte leicht abhelfen, jumal da damals die Theatereinnahmen ichon bedeutend waren, wenn er auf Errichtung eines eignen Chors und einer eignen Kombarferie augetragen hätte. Er war aber zu sparfam in der Berwaltung der Theatermittel, und was besonders ins Gemicht fällt, die tiefen und heilfamen Aufichten von einer tüchtigen Bolfebildung, wie fie Herder hatte, waren ihm fremd. Berber meinte, auf die Erziehung des Bolfe muffe ber Staat ale auf eine feiner wichtigsten Aufgaben alle Aufmertsamfeit wenden; von unten her muffe die Bildung ihr Fundament erhalten, um bas Rechte zu finden und ihm die Berrschaft zu sichern, während Goethe ohne inucres Bedürfniß für das Bolt als Bolt zu

wirten, seine eigentliche Wirkfamkeit in ber Aristofratie ber Befellichaft fand, von der feine Boefie querft nach allen Seiten hin empfunden und burchdacht werden mußte, ehe sie fich auf die übrigen Schichten des Bolte ausbehnen fonnte. Ueberhaupt war in den höheren Ständen damals feine hohe Achtung bor ber Schule, tein Sinn für die Beförderung der Bolksbildung zu finden. Wenn auch Weimar hierin anbern ländern voranging und diesen Borzug besonders Berbere Ginficht und Thatigfeit, ber ichon 1782 bae Seminarinm eingerichtet hatte, berbanfte, fo gab es doch auch hier immer noch angeschene Bersonen, welche die Maxime andeberer Yander, wie Breugens und Chursachsens, billigten, in benen alte Solbaten oder Bediente ablicher Baufer, Die etwas lefen ober ichreiben fonnten, ju ben Schullehrerftellen Die Auflärung, meinten auf dem Land befördert wurden. sie, sei für das Bolt verderblich und die Furcht vor diesem brobenden Wespenst wich erft, ale der Lenker der menschlichen Beschicke über die finftern Bolten am himmel Deutschlands mit dem Wagen des Donners dahingerollt war. Wohl tannte Berder diefe Furcht und hatte felbst, nach seiner Ueberzeugung, bei ber Errichtung des Seminars gleich von vornherein erklärt: ber 3weck biefer Anftalt jei nicht, jungen Leuten eine unnütze Urt von Auftlärung zu verschaffen, bei der sie sich etwa selbst überklug dünken und ihren kunftigen Lehrlingen eher nachtheilig als nütlich marben, benn zu viel Rlarheit und Raisonnement unbedachtsamer Beije in Stände verbreitet, in welche sie nicht gehörten, fördern weder den Rugen des Staates , noch die Bludfeligfeit des Ginzelnen,

zumal im niedrigen Privatleben. Demungeachtet vermochte Herder nicht eine höhere Achtung für seine Anstalt zu gewinnen, um alle Hinderniffe zu entfernen, und fagen zu fonnen, baf er eine Schule befite, die viel Bucht, viel und ftrenge Uebung im Guten und allerlei Guten habe, dazu die Jugend gebildet werben folle. Er fonnte fogar in feiner nächsten Umgebung nicht durchdringen, so groß auch sein Ansehen war, mas er fich auswärts durch feine Grundfate über Schulund Erziehungewesen erworben hatte. Denn Herber war damals neben Bafedow die einzige Eminenz auf dem padago-Schon im Jahr 1769, 5 Jahre früher als aischen Kelde. diefer sein Glementarwerk herausgab, hatte Berber einen Auffat über das Ibeal einer Schule geschrieben, worin er mit jenem Philanthropen in den Sauptpunften übereinstimmte, namentlich in dem Grundsate, daß aller Unterricht womöglich an das Leben und die Umgebungen des Kindes anzufnühfen fei. Aber Berbers humanitätspringip in ber Ergiehung mar feiner und geiftiger, als das von Bafedom, über ben er fich einmal fehr berb gegen Samann äußerte, baf er Basedow nach dem, wie er ihn personlich tenne, teine Rälber möchte zu erziehen geben, geschweige benn Menschen.

Ein andrer Schmerz wurde Herbern vom Theater her bereitet in Bezug auf die Kirche. Die Uebung in wahrer Kirchenmusit und das ächte Orgelspielen war einem Geschmad, den Herber Galanterie oder Galanteriestücken nanute, aufgeopfert und über diesen der Grund jener, der Generalbaß, hintangesetzt worden. Als Ephorus hatte er deshalb oft Erinnerungen an den betreffenden Lehrer des Ghunasiums erge-

hen laffen, aber jeder Zeit war von daher über die Bernachläffigung der Stunden dieser Art, die zu einem ernsten Studium und zu fleißigen Uebungen in der Kirchenmusik führen sollten und über den daran hindernden Theatergeschmack Klage geführt worden.

Diefer Geschmack, fagt Berber weiter, ward in mehrere unfrer Landfirchen zum Theil so eingedrungen, daß ihn, den Beneral - Superintendent, bei Ginführungen der Beiftlichen bisweilen fo luftige Operarien, denen geiftliche Worte untergelegt waren, empfingen, daß es ihn Wunder nahm, wenn nicht die driftliche Gemeinde dazu tangte. Diefes werbe, fagt er, um so auffallender, ba ringsum im Erfurthischen, Bothaischen, Altenburgischen und Chur - Sächfischen auf Rirchenmusik gehalten und es bem Fürstenthum Beimar nicht nur auswärts zum Borwurf gemacht werbe, schlechte Orgelfpieler zu haben, sondern auch vor dem Ober-Ronfistorium von mehreren Bemeinden Beschwerden geführt seien, Keierliche ihres Kirchengesanges dahin sei, indem ihre Kantoren kaum Luft hatten die Melodie ordentlich zu führen. Deshalb hatte auch im Jahr 1799 ein Choralbuch gedruckt und in den Kirchen eingeführt werden muffen, um den Mangel an Renntnig des Generalbaffes zu suppliren, da jede Note darin ausgedruckt war, eine Ginrichtung, die, wie Herber fagt, nicht zur Ehre bes Landes gereichte. Seit Jahren schon lag ihm am Herzen, ber Kirchenmusik und bem Rirchengesange die ihnen gebührende andächtige Reier wiederzugeben. Das Einfachste, Wahrfte, Rlarfte und Rräftigste war auch im Gottesdienste ihm das Liebste, besonders in

Beziehung auf den Kirchengesang und das geiftliche Lied. Dafür fpricht die Bearbeitung des Beimarifchen Gefanabuchs Wenn damals viele der ersten Theologen, wie pon 1778. Spalding, Bollifofer und andere die alten Befange möglichft ber neuern Dent : und Sprachweise anbequemten, ließ Berber two möglich bas Alte fteben, ja, gieng abfichtlich auf die alten und wahren lesarten zurück und half nur da mit Aenberungen nach, wo diese durchans nothwendig erschienen. "Ein Wahrheite : und Bergensgesang, so spricht er, wie die Lieder Luthers alle waren, bleibt nie mehr berfelbe, wenn ihn die fremde Band nach ihrem Gefallen andert, fo wenig unfer Geficht daffelbe bliebe, wenn jeder Borübergehende daran schneiden, rücken und andern fonnte, wie's ihm, dem Borübergehenden, gefiele. - Der Rirdie Gottes liegt un: endlich mehr an Behre, an Wort und Zeugnig, in ber Kraft feines Urfprunge und der erften gefunden Bluthe feines Buchses, ats an einem beffern Reime oder einem schönen und netten Berfe. Reine Chriftengemeinde kommt aufammen, fich in Boefie ju üben, sondern Gott zu dienen, fich felbst zu ermahnen mit Bfalmen und Lobgefängen, geiftlichen und lieblichen Liedern und dem herrn zu fingen in ihrem Bergen. Und dazu find offenbar die alten Lieder viel tauglicher, als die neu veränderten oder gar viele der neuern, ich nehme dabei alle gesunde Bergen und Bewissen zu Zeugen." wies herder die größte Chrfurcht vor dem mahrhaft Gebiegenen der alten Kernlieder, fo war er doch nicht ein blinder und einseitiger Berehrer berfelben; er anderte einzelne ftorende Ausbrücke, einzelne Sprachfarten, jedoch mit Schonung,

und in der Ueberzeugung, daß das Herz der Gemeinden daran hänge. Wie er in Bezug der Umänderungen dachte, geht aus der Borrede zu der spätern Ausgabe des Weimarisischen Gesangbuchs von 1795 hervor. Fortwährend strebte er darnach, den alten ehrwürdigen Gottesdienst festzuhalten und wo schönes Außenwerf in denselben eingedrungen war, dieses zu entsernen.

Mitten in Diesen Beftrebungen follte ihm jedoch bas Schmerzlichste begegnen. Das Kantorat des Gymnasiums, die sechste Lehrerstelle, war vakant geworden und der Musikdirektor vom Theater Francois Destouches, ein Ratholik, meldete fich zu diefer Stelle, um feinen Behalt von 400 Thir., ben er bom Theater bezog, zu verbessern. Berder protestirte gegen diefe Anftellung aus allen Kräften. Das Rautorat, faat er, als eine Kirchen- und Schulstelle hat seine eigenen Ein Rleritus muß die Berftorbenen zu Grabe fingen und die Berwaltung des Kirchengesanges in der alteften lutherifchen, der Stadtfirde, durch einen Romifch Ratholischen, sowie sie der Kirchen Drdnung, den Landesintereffen und dem ju leiftenden Gide entgegenftunde, wurde fast allgemein zum Unftaß gereichen, ber Bublicität nicht entgehen, auch wie wir es herauszusagen uns bevotest erfühnen, felbft bem Andenken ber Fürften zu nahe treten, beren Bildniffe und Grabmahle diefe Rirche chren. Anch sei der an Lehrern fo dürftigen Schule ein eigner Rantor als Lehrer unentbehrlich. Auf mehrere Jahrhunderte vielleicht würden wir jurudgeworfen, wenn eines fleinen Emoluments ober



einer vorübergehenden Konvenienz wegen, eine dem gangen Lande wichtige Stelle verstümmelt, oder gar Gymnasium und Seminarium auf irgend eine Beife unter eine Disbofition gerückt würden, unter welche fie nicht gehörten. er angestellt werben sollte, so möchte er aus freier Sand als auferordentlicher Mufiklehrer, gleich andern bergleichen angestellt werden, jedoch ohne Berminderung ber Kantoratsbesoldung und Emolumente. Destouches wurde trothem angestellt, versuchsweise auf ein Jahr, nach einer von ihm selbit eingereichten Bertheilung der Geschäfte, die von der Rantorstelle auf ihn fielen und die der Kantor behalten follte, und befam von der Kantoratsbefoldung einen bedeutenden Theil an Gelb und Raturalien, die Rantorftelle am Ghunafium felbst blieb unter der bisherigen Bafang - Bermaltung. bei diesem Geschäft war Goethe thatig gemesen; aus Liebe und zum Beften bes Theaters hatte er ben Konzertmeifter Destouches für diese Stelle empfohlen und über die Bedentlichkeiten, die bei Rarl August burch Berber wach gerufen maren, hintveggeholfen. Er fagt in feinem Schreiben : "Bird ber fünftige musikalische Unterricht bei hiefigem Bumngfium bergestalt eingeleitet, daß für ein tüchtiges Fundament gesorgt ift, werben, bei geiftlichen Sandlungen, folche Stucke aufaeführt, die aus dem wahren Charafter einer Rirchenmufit nicht heraustreten, so wird es jungen Leuten in der Folge weder an Beschick noch Geschmack fehlen, diesen Theil ihrer Bflichten zu erfüllen. Wenn Destouches als Ronzertmeifter bes Theaters zugleich Mufiklehrer am Symnafium wird, die Berhältniffe hier fennt und feine Incumbengen damit zu ver-



Man sieht hieraus, wie Goethe sich die Sache dachte. Das Theater hatte er vor alkem im Auge, das Heilfame aber, was aus der Anstellung des Konzertmeisters Destouches am Gymnasium für den musikalischen Unterricht daselhst erwachsen sollte, hieng von Bedingungen ab, deren Erfüllung Herder als unmöglich von vornherein bezeichnete. Goethe war selbst einigermaßen bedenklich und läst am Ende seines Schreibens durchblicken, daß es bei einer Sache, die so mancherlei Seiten habe, bei der so viel auf persönliche Vershältnisse ankomme, es vielleicht räthlich sein möchte, die Einzichtung nur zum Versuch, auf eine gewisse Zeit zu tressen und von der Erfahrung zu erwarten, inwiesern die concurzirenden und, hie und da, vielleicht streitenden Interessen vereinigt werden könnten.

Die Sache mistang völlig und Herber hatte noch vor seinem Tode die Genugthuung, daß sein gegen die Anstelsung von Destouches eingelegter Protest höchsten Orts Anserkennung fand. Der Direktor des Ghmnasiums, Böttiger, beschwerte sich in einem Bericht vom 22. März 1803 (ad fol. 96. 97. 98 der Oberkonsist. Aften sub 00.): Destouches halte nicht alle Stunden musikalischen Unterrichts, zu denen er sich



perbindlich gemacht habe und feiner Lehre fehle bie Dethobe, da er zu viel theoretifire in Anweisungen zum Rlavierspielen, Uebung im Spiel und Befang aber ganglich unterblie-Die deshalb von Karl August der Theaterkommisfion anbefohlene Bernehmung des Konzertmeisters Destouches ergab, daß die Beschwerden gegründet waren. Je weitlänfiger der Beklagte auszuführen fuchte, wie er ein ganzes Jahr hindurch die Choristen mit den principiis musicis befannt zu machen fich bemüht habe, und wie er nun im Stande sehn würde, den Fähiasten darunter Anweisung im Klavierund Orgelsvielen und Gesang geben zu können, desto dentlicher und auffälliger trat hervor, daß seine ganze Methode eine verfehlte und unbrauchbare war, denn er hatte ihnen ein aanzes Jahr lana die abstraftesten Säte über die einzelnen Theile der Musik diktirt; ja, noch mehr, es trat hervor, daß es dem Ronzertmeister Destouches bei feiner Stelle am Gymnafium hauptfächlich um die Emolumente derfelben au thun gewesen sei.

Der Nachtheil, der daraus für die Schule und die Kirche entstand, hätte vermieden werden können, wenn Herders Rath und Warnung gehört worden wären. Aber die damalige Zeit, wie schon gesagt wurde, hatte keine Achtung vor der Schule; auch die Kirche war zurückgestellt, besonders von den höhern Ständen. Das Uebergewicht lag bei weitem in jenen Staats. Instituten, welche in ihren Neußerungen die Stärke des sinnlichen Eindrucks für sich hatten. Man darf sich aber nicht wundern, daß Herder und Goethe in dieser Angelegenheit der Schule und Kirche einander entgegentraten.



Beide als universale Beister waren geschaffen, neue geistige und sittliche Buftande berbeizuführen, neue Gesichtsbunfte in ber gangen Sphare bes Lebens zu eröffnen. Herber, nicht zugethan der fritischen Philosophie Rante, nicht einstimmend in die Richtung, welche Schillers Boefien nahmen, trat gu allen den Bewegungen, von denen das geiftige Reben gegen Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts ausgieng, eber in ein gegnerisches, ale in ein freundliches Berhältniß, stand auf dem Boden der Bergangenheit und war ein Mann der Erhaltung. Aber auch den Fortschritt liebte er und war als Bermittler der Bergangenheit und Zufunft im Stande, Altes und Renes aus feinem Schate berborgubringen und Beides geiftig zu verbinden. Das Kleinod des väterlichen Glaubens follte ihm die Zeitrichtung nicht rauben, und fah deshalb in Rants und Schillers Streben nach einem fittlichen Buftande, ber ftatt auf den positiven Stuten ber überlieferten Religion, lediglich auf der Macht der Freiheit, auf den unerschütterlichen Grundlagen der Vernunft ruhen follte, nichts weiter als eine auflofende Tendeng, ben alten Kormen des firchlichen Lebens gegenüber. Auch hielt er es für einen großen Rachtheil, daß der weltliche Styl in der Musif'über die Kirchenmusik gesiegt hatte. Ueberhaupt war er ein Gegner der Alles verweltlichenden Zeit, deren Organ Goethe mar.

Aus dieser Zeitrichtung blühte auf dem theologischen Gebiete ein Rationalismus hervor, der das Christenthum zu einer reinen Verstandessache machte. Es entstand in den Predigten eine ästhetische Sentimentalität, welche die fehlende



Innigkeit des religiösen Gefühls verdecken sollte, und was das Schlimmste war, Kirche und Theater wurden einander näher gerückt, indem manche Geistliche poetische Phrasen und theatralische Deklamation von der Bühne her auf die Kanzel brachten und manche ihre Predigten anfingen: "Es giebt im Menschenleben Augenblicke" u. s. w. Hatte ja auch Schiller das heiligste Mysterium der Kirche, die Abendmahlsseier, in der Maria Stuart zwischen die Kulissen gerückt.

Weil man meinte, daß der protestantische Gottesbienft au wenig Rulle und Konfifteng habe, als daß er die Bemuther zusammenhalten könnte, suchte man den Kultus durch Theatralisches zu heben, indem man Duverturen und andere Opermusiken, so Oftergefänge nach der Melodie: "In biesen heiligen Sallen", das Lied: Chrift ein Gartner nach dem Duett aus Titus: "Im Arm der Freundschaft weilen", aufführte und sogar Obernfänger und Sängerinnen, die man auf dem Theater Abends vorher gehört hatte, auf dem Chore der Kirche fingen ließ, wodurch die Kirche zwar mit Zuhörern gefüllt wurde, aber nur so lange, als der Gesana Dan war nicht mehr mit den alten liturgischen dauerte. Formen gufrieden und ftatt der einfachen Worte des Bater unser, wie sie in der Bibel stehen, betete man das Bater unser nach Witschel und Mahlmann. Mit diesem gänzlichen Mangel an kirchlichem Takt, der hie und da einrift, war Herber höchst unzufrieden und sah darin die Unfähigkeit, etwas Tüchtiges aus der Fulle des driftlichen Lebens heraus zu erzeugen, bei dem es lediglich auf die tiefere Sittlichkeit, auf die



## zwischen Berber und Goethe.

wahre Heiligung des Menschen ankomme, die sich nicht mit oberflächlichen Rührungen oder einem ästhetischen Flitter begnüge, sondern auf Umwandlung der Gesinnung dränge. Er konnte aber gegen den Strom der Zeit nichts ausrichten, seine ernste und gemäßigte Mahnstimme wurde überhört oder mit dem blinden Zelotengeschrei auf eine Linie gestellt. Bas einmal Zeitgeschmack geworden ist, das zu beseitigen ist nicht die Aufgabe einiger Jahre, sondern mehrerer Jahrzehnte, ja eines halben Jahrhunderts, aber gut ist es immer, wenn es Männer giebt, die den ausgetretenen Strom in sein Bett zurück zu leiten suchen.

Daraus erklärt fich nun auch ber Gifer Berbers in ber Angelegenheit des Bumnasiums dem Theater gegenüber und baraus erflärt sich ferner, bag er bei ber herrschenden Richtung ber bamaligen Zeit nicht zur Geltung tam, so fehr auch auf seiner Seite das Recht mar. War zunächst bas Beftreben vorhanden, sich beim Theater wohlseil einzurichten, fo wurde baneben noch zur Rechtfertigung als gewichtiger Grund für die Beibehaltung der bisherigen Ginrichtung herborgehoben, daß junge Leute nicht genug Uebung im Befange haben könnten, ber für die Bildung des Geschmads, für Milberung und Erheiterung bes Gemuthe, für die Berschönerung des geselligen und einsamen Lebens ein herrliches und durch nichts Anderes zu ersetzendes Mittel sei lag allerdings in der Stimmung der Zeit und es entstandendamals ichon in Städten Gefangvereine. Dagegen stemmte fich aber auch Berber nicht, wohl wiffend wie irgend einer, welchen eigenthumlich bildenden Ginflug Mufif und Befang

auf Geist und Herz habe, aber er hatte bei dieser Angeles genheit als Gegner des weltlichen Gesanges nur die schwachen Mittel des Gymnasiums im Auge und das Bedürfniß der Kirche und Gemeinden, wenn er vor allem den Kirchengessang von dem Schulchor gebildet wissen wollte, da ihn die Erfahrung gelehrt hatte, daß, wenn der religiöse Sinn des Boltes Nahrung suche oder sich äußere, er sich meist dem Choral zuwende.

Goethe felbst wollte endlich der Hilfe des Gymnafiums entsagen und ein eigenes Chor für das Theater aus bem damals bestehenden Gefanaverein Beimars gebildet haben. Den 9. Dezember 1808 trägt er bei Karl August in einem Schreiben auf die Trennung der Ober und des Schauspiels an und fagt: "Es mußte jett leichter als jemals fenn fich ein stehendes Chor zu bilden, da durch den Ginfluß der großen Berliner Singatademie fich überall Brivatgefellichaften bildeten, die eine Freude darin fanden, mehrstimmige Befange auszuführen. In Berlin felbst hatten fich mehrere folche Brivatchore gebildet; in Salle, Leibzig, Jena, Weimar wären fie auch fchon entstanden, und es bedürfte bei uns nur ein Geringes, um eine folche Meinung weiter zu ver-Roch nie fei ein Zeitpunkt gunftiger gewesen als der gegenwärtige."

Aber ans diesem Vorschlage Goethes wurde für jett noch nichts und erst 10 Jahre später zu Oftern 1818 entstand aus der Mitte des Gymnasiums das eigne Chor des Theaters, wie es jett noch besteht. Jeder dahin Uebergesgangene bekam 150 Thaler jährliche Besoldung.

So lange dauerte es, ehe das was Herder noch am Ende des borigen Jahrhunderts und öftere zu Anfange diefes fehnlichst gewünscht hatte, zur Ausführung fam. ein Blied werden follte in der Entwickelungsgeschichte des Gefanges unfres Landes, bas brachte, losgeriffen vom Banzen und unter Extravaganzen zur Geltung strebend, unerfreuliche Wirtungen in Schule und Rirche, bis es, Anfangs wegen der Berhältniffe von Goethe in beschränktem Make und mit Schuchternheit gefordert, julest durch die Beit tiefere Wahrheit, edlere Richtung und weitere Verbreitung er-Denn jett und schon feit Jahren ift ber Befang, burch hielt. alle Schulen des Landes verbreitet, ein Quell der edelften Freuden, ein Quell, der in nie verfiegender Rulle flieft. Der Runftgenuß ift nicht mehr auf die Gale ber Reichen und Bornehmen beschräntt, auch in der bescheidenen Schulstube, auch unter dem Dache des niedrigsten Mannes im Bolte tann die Freude am Schonen wohnen.

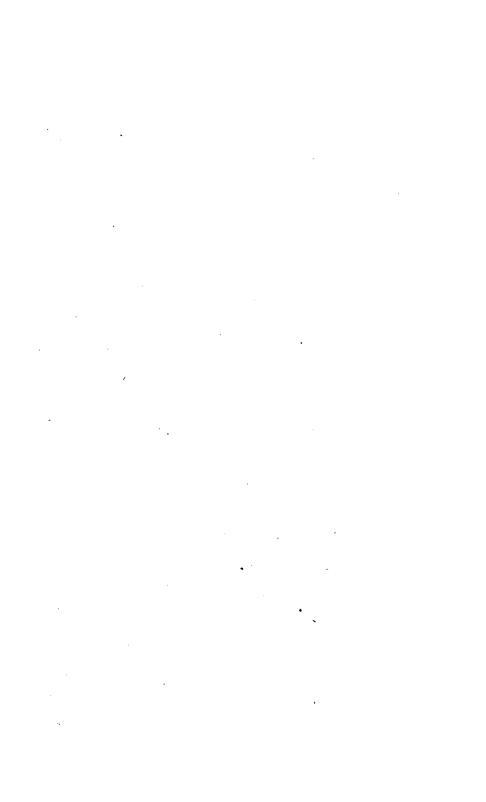

Das Heilige auf der Weimarischen Bühne unter Goethe.

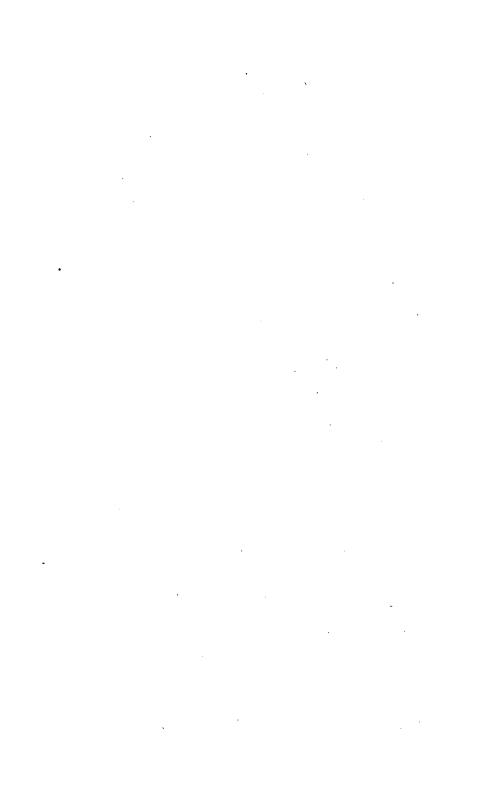

Beiliges und Kirchliches, fagt man, gehören nicht auf die Bühne, und wenn sie dahin gebracht werden, sei es eine Brofanation. Daher verbot man geradezu oder fah es ungern, Chriftliches und Beiftliches, Biblifches und Kirchliches bramatisch barzustellen, ja man fand etwas verletendes und unerlaubtes darin, wenn ber geiftliche Stand als handelnde Berfon eingeführt wurde. Bas man auch dagegen fagen mochte, 3. B. das Theater sei aus der Kirche hervorgegangen und habe ale Tochter hilfreich der Mutter beigeftanden, um heilige Entschluffe in bem Bolte zu erweden und auf eine fromme und driftliche Befinnung hinzuwirfen, ober man berief fich auf die alten Briechen, bei benen das Theater gerade an ben Feften und nur an den größten Götterfeften geöffnet war, ja es konnten felbst geiftreiche Theologen, wie Weffenberg und Draesete, in besondern Schriften, das Theater in Schutz nehmen - nichts half, immer blieb ber Bortourf, das Theater fei ein weltlich gegrtetes, gang und gar dem Religiösen und Kirchlichen abgeneigtes und bessen unwürdiges Institut. Streng war hierin der katholische Klerus, und während die lutherische Theologie in ihrem Widerspruch gegen das Theater im Ganzen maßhaltend sich zeigte, traten die Reformirten strenger und entschiedener dagegen auf, am strengsten aber der Pietismus und ähnliche Richtungen der Kirche.

Je nachdem man nun in einem Lande das Theater anfah, entweder als Beluftigungsort und Schaubude ober als
Bildungsstätte und Kunsttempel, darnach richtete sich das
Berfahren desselben in Beziehung auf das Heilige und Kirchliche. Dieses mögen zunächst einige Beispiele darthun, dann
aber soll hauptsächlich gezeigt werden, wie Goethe als Borsteher des Theaters in seiner fünfundzwanzigjährigen Birlsamteit versuhr, wenn seine Bühne mit der Kirche in Berührung kam und wie solche Unternehmungen das Weimarische Publikum aufnahm.

Das protestantische Berlin war streng. Als am 6. Juni 1806 daselbst Werners Weihe der Kraft durch Issland auf die Bühne kam, äußerte das Publikum über die Behandlung des Kirchenresormators seinen Unwillen; der Polizeis direktor mußte einschreiten und Ordnung schaffen, ehe das Stück öfters ausgeführt werden konnte, obgleich das paradelustige Publikum insbesondere durch den Pomp der Ausgüge, durch das Arrangement und die kostbaren Kostümes mächtig angezogen wurde. Martin Luther war eine Glanzrolle Isslands. Doch am 23. Juli erfolgte eine öffentliche Berspottung des Isslandischen Unternehmens. Viele Offiziere

ber königlichen Gensb'armerie hielten Abends nach 10 Uhr unter Fackelschein und großem Inbel durch die Straßen Berslins eine sehr luftige maskirte Schlittenfahrt, deren Einrichtung, Bestandtheile und Bedeutung Zelter in einem Briese an Goethe unter dem 2. Aug. 1806 einfach ergöglich beschreibt. Das schaulustige Publikum war schr erfreut. Aber Issland führte bei dem König Beschwerde über dieses Benehmen der Offiziere und diese wurden bestraft. Auf ihrer Seite war das Konsistorium, Männer wie Hanstein und Ribbet, die in einem Berichte an den König das Unschiessliche der Vorstelslung auseinandergesetzt hatten.

Drei Jahre nach Ifflands Tode am 30. Oft. 1817 aab man ebendaselbst zur Keier des Tages, aus Werners Beihe ber Rraft jene Scene, wo Luthers Eltern ben Sohn besuchen, er ihnen seinen Willen erklärt und nach Wilbenecks Antunft entschloffen ift, nach Worms zu gehen, welche Befahr ihn auch bedrohen moge. Als der Borhang aufging, war alles ruhig, bis Luther auftrat. Da erhob fich ein großer Tumult im Zuschauerraum und Arretirungen bildeten ein fo bedeutsames Zwischenspiel, daß feitdem die Weihe der Rraft von der dortigen Buhne verschwand. Merkwürdig ift es, daß fie in Regensburg und München ohne Anftog aufgeführt wurde, während fie in manchen protestantischen Städten wegen der daselbst lebenden Katholiken verboten Eigentlich, fagt man, hatte ein folches Stud von murde. Sinn und Unfinn, von Kraft und Schwäche, von Schönheit und Abgeschmacktheit auf feine Bühne fommen follen. Und Belter Schreibt am 2. Juli 1806 an Goethe: Bacharias BerPrediger, beide fleißige Besucher des Schauspiels, sich besichwerten über die Kränkung, welche ihrem Stande durch diese Klagen des Pastor Falk zugefügt würde. Die Direktion ließ nun bei der zweiten Borstellung die anstößige Scene mit dem Geistlichen hinweg.

Aber nicht blos Berfonen geiftlichen Standes follten bon ber Buhne fern bleiben, es durfte bafelbft nicht gebetet, felbit das Wort "Beten" nicht ausgesprochen werben, ebensowenig irgend ein heiliger Name. Anstatt Gott mußte Simmel gesagt werden, selbst Orgelmufit war auf dem Theater ber: boten. Körner erzählt, daß in Dresben Samlet anftatt: "ich meines Theils will beten gehn" fagen mufte: "was mich betrifft, ich will das Meinige thun." 1) Ropebues beliebtes Lustspiel das Geständniß oder die Beichte erhielt in München auf den Theaterzetteln den Titel: "der Rlausner". Bieles strichen die Censurcollegien oder veränderten manches, was gegen Religion, wie fie meinten, verftieß, 3. B. die Cenfur in Riga in Liefland änderte in der filbernen Hochzeit von Rotebue 1. A. 8. Scene bie Worte: "Wie war dir m Muthe? Gerade fo, wie bei der Confirmation, ale bas lette Lied gefungen wurde und die ganze Gemeinde mich anfah." Dafür fette die Cenfur: "Gerade fo wie bei ber Sand lung, ale man mid aus ber Schule entlieg, ber Lehrer und die Eltern mich lobten, umarmten und - die gange Bemeinde mich ansah." In dem Lustspiel Der Hausfriede von Iffland heifit es 1. Alt Sc. 2: "Laf ein Gericht nach bem

<sup>1)</sup> S. Debriente Geschichte b. beutschen Schaust, III. S. 204.

andern auftragen, so wie unten auf dem eisernen Ofen zu sehen ist, wo bei der kananäischen Hochzeit die Pfannen und Pasteten den Gästen über die Köpfe gestürmt werden. Die Censur hatte gebessert: Laß ein Gericht nach dem andern auftragen, so wie unten auf unserm eisernen Ofen gemalt zu sehen."

Doch genug folder Beifviele. Wie verfuhr nun Goethe auf der Beimarischen Bühne? Goethe war ungemein borfichtig und bedenklich, wenn Religiojes und Beiliges auf die Bühne kommen follten. Jede Bermischung der Gebiete, des Brofanen und des Beiligen, mar feinem gefunden Befchmad auwider. "Eine Musik, fagt er unter anderm (in 28. Meisters Banderjahren), die den heiligen und profanen Charafter vermischt, ift gottlos" und anderwärts meint er, es fei eine unerfreuliche Beiftesverirrung, daß man die Misterien ber driftlichen Religion dem Volke Breis gebe und fie eben dadurch der Spigfindigfeit aller einseitigen Berftandesurtheile blog-Aber jo ängitlich und weitgreifend wie die Dresdner, Münchner und andere Bühnen war er nicht, er ließ alle die geiftlichen Berfonlichkeiten, die ein Dichter aufgestellt, fich vollständig broduciren und am wenigsten hatte er einen religiösen Ramen oder ein Wort umgeandert. Brachte er einmal Etwas auf die Bühne, was in einzelnen Gemüthern Anftok erregen konnte, so wurde von ihm aller Fleik und alle Runft auf die Darftellung verwendet, das Stud junachit durch vervielfachte Leseproben mit einzelnen wie mit der Besammtheit ber gairenben Schansbieler forgfältig einstudiert, bie andern Broben mit Strenge gehalten, und ber Schauipieler so lange gestimmt, bis ein heiliger Ernst und eine seierliche Begeisterung über sein Spiel sich ausbreitete. "Bei solchen Gelegenheiten, sagte einmal die Schauspielerin Bolff, ist es uns die Tage vorher und den ganzen Tag, wo am Abend gespielt wird, als sollten wir eine heilige Handlung vollbringen."

So führte Goethe am 14. Januar 1797 bie Beiniten von Sagemeister auf und zwar mit möglichster Feierlichkeit und mit einer Genauigfeit, wie man baffelbe fchwerlich irgendwo hat aufführen sehen. Rämlich im zweiten Aft läßt fich, während Manfred in der Zejuitenfirche am Altare fnieend betet, im Sintergrunde eine feierliche Meffe hören. Der Ropellmeister Krang hatte hierzu einige Theile einer vortreff. lichen Weise von Mogart gewählt, weldje, in vollen Choren mit der größten Pracifion aufgeführt, die Illufion außerordentlich beforderte. Auch bewies die mahrend der gangen Musik und der gangen Borstellung von dem gedrängtvollen Saufe beobachtete Stille hinlanglich, baf ber hierdurch bezweckte Eindruck vollkommen erreicht wurde, zumal da die Schauspieler nichts vernachtäffigten, um dieje Darftellung ju einem funftreichen Bangen gu berichmetzen. Dennoch liek fich bald darauf von Bena her eine Stimme vernehmen, baf bie Scene mit der Dleffe anderwärts, wie in Hamburg, ichmerlich auf die Bubne gefommen fein wurde.

Sbenfalls mit großer Feierlichkeit, wie die Jesuiten, und mit Gemessenheit, brachte Goethe den Mahomet, nach Boltaire bearbeitet, am 30. Januar 1800 zur Aufführung. Man nahm Austoß an dem Inhalt des Stückes und nannte es ein un-

ċ

sittliches. Allein der Dichter hat darin gezeigt, wie man religiöse Gegenstände auf das Theater bringen könne. Die schrecklichen Folgen des Fanatismus machte er anschaulich, indem er einen edlen jungen Mann aufstellt, der aus Religionsschwärmerei einen Mord begeht; der Ermordete war sein Bater.

Vorsicht bewieß Goethe, als am 14. Juni 1800 Maria Stuart auf die Bühne fommen sollte. Er schrieb furz vorher am 12. Juni, als schon viele Proben des neuen Stückes gehalten worden waren, an Schiller: "Der fühne Gedanke, eine Communion auf's Theater zu bringen, ist schon ruchbar geworden, und ich werde veranlaßt, Sie zu ersuchen, die Funktion zu umgehen. Ich darf setzt bekennen, daß es mir selbst dabei nicht wohl zu Muthe war, nun da man schon im Borans dagegen protestiert, ist es in doppelter Vetrachtung nicht räthlich. Mögen Sie mir vielleicht den fünsten Alt mittheilen und mich diesen Morgen nach 10 Uhr besuchen? damit wir die Sache besprechen können." Wer der Protestierende gewesen, ist jeht bekannt. Karl August war es. 1) Wahr.

<sup>1:</sup> Aus bessen Briefwechsel mit Goethe, Bb. 1, S. 259, Ar. 157
geht dieß hervor. Er schreibt daselbst: Es ist mir gestern Abend erzählt worben, daß in der Maria Stuart eine sörmliche Communion ober Abendmahl auf dem Theater passiren würde. Vermuthlich soll sie katholisch
sein und sich vielleicht mit der in den Zesuiten von Hagemeister) entschuldigen. Indessen ist doch auf unserer Bühne bei der Vorstellung der
Zesuiten die Sache so auständig gemacht worden, daß die auf ein Ernciffx, das wohl auch hätte wegbleiben können, nichts sehr Anstösiges vorkam. Siehe doch zu, daß dieses auch bei Maria Stuart der Fall sei;
ich erinnere Dich daran, weil ich der prudentia mimica externa Schilleri nicht recht traue. So ein braver Mann er sousten ist, so ist doch

scheinlich auf Beranlassung der Frau Berzogin Luise und anderer hohen Frauen, welche von der Abendmahlsscene gehört haben mochten und ihre Bedenfen bagegen hatten, wie benn überhaupt die Frauen Weimars am meiften um die neuen Schöpfungen Schillere fich befümmerten. Bielleicht gehörte auch Wieland ju ben Brotestierenden. Daß Berber bagegen gesprochen ober geschrieben haben follte, wie die gewöhnliche Meinung ift, läßt fich nicht annehmen, im Gegentheil erzählt man, Schiller habe Berder gefragt: "Sagen Sie, follte bieje Scene wohl bas religioje Befühl beleidigen fonnen?" und Berber habe geantwortet : "Wenn Sie mich gefragt hatten, ob diefe Scene das religiose Wefühl habe erwecken können, fo wurde ich mit Ja antworten." Indes ist bieses Gespräch zwischen Schiller und herder ebenfalls in Aweifel zu ziehen, da beide Manner bamale mit einander in Differeng maren. Recht hat Rörner, wenn er unter bem 9. Juli 1800 an Schiller fchreibt: "Daß man religiöse Wegenstände auf dem Theater nicht berträgt, beweift blos die noch herrichenden unwürdigen Begriffe von der Schauspielfunft. So lange diese aber noch dauern, ist es recht, eine solche Scene (wie die Communion) für das Theater abzuändern. Was irgend jemanden heilig ist, hat

leiber die göttliche Unverschämtheit oder die unverschämte Göttlichseit, nach Schlegelscher Terminologie, dergestalt zum Tone geworden, daß man sich mancherlei poetische Auswüchse erwarten kann, wenn es bei neuern Dichtungen barauf ankommt, einen Essett, wenigstens einen sogenannten bervorzubringen, und der Gedanke, oder der poetische Schwung nicht zureichen wollte, um durch Worte und Gedanken das Herz des Zuhörers zu rühren. Leb wohl.

٠.

Ť.

man jett doppelt zu schonen, da es für so wenige Menschen irgend etwas Heiliges giebt."

Run ergählt man weiter, Die Schriftstellerin Cacilie erzählt es in Beimars Buchdrucker-Album und Hofmeifter, Schillers Biograph (Bd. 4, S. 258), erzählt, Schiller habe trot Goethes Borftellungen bei der erften Aufführung dennoch nach der Beichte die Abendmahlsscene auf die Buhne gebracht und der renigen Maria aus Melvils, ihres Haus. hofmeifters Banden, das Abendmahl in beiderlei Geftalten reichen laffen; "denn, fett er hinzu, Schiller ließ fich überhaupt bou bem, was er einmal als richt anerkannt hatte, schwer abbringen." Aber hier verkennt ber Biograph einmal bas Berhältnif zwischen Schiller und Goethe, denn, indem Goethe erklärte, ce werde ihm felbst bei der Abendmahle. scene nicht wohl zu Muthe, war der Freund zu einer Abänderung gewiß leicht bereit; dann hielt Schiller bei feinen Theaterstücken gar nicht so fest an dem, was er einmal aufgestellt hatte; wir wissen ja, daß er den Beichtvater Domingo auf Berlangen ohne Beiteres in einen Staatsfecretair verwandelte, und was noch mehr fagen will, er hat auf ben Bunich des Schausbielers Reinecke in Leibzig ben rhythmischen Bau seines Don Carlos zerstört und in Prosa umgesett. Gewiß ift es, die Abendmahlsscene blieb gleich bei ber erften Aufführung in Weimar weg und wie es in Weimar war, war es überall mit feltenen Ausnahmen. Berwerflich ift die Darstellung dieser Scene auf der Bühne deshalb, weil die Schauspielerin, welche die Maria giebt, das Sacrament nur scheinbar genießt und mit einer höheren Mysterie offenbare

Täuschung treibt. Wollte die Schanspielerin die höchfte Bahrheit erreichen und das Sacrament als foldes genießen, fo wurde die Buhne fich sofort in die Rirche selbst verwandeln und die Scheidewand zwischen Runft und Religion fallen. Schiller und Goethe liegen nur die Beichte fiehen, freilich nicht genug für den äfthetischen Ginn des Dichters, ber, nachdem Maria alles Zeitliche berichtigt hatte und ihrer Gunden entbunden war, in ihr das Bedürfniß hervortreten läft, fich durch ein äußeres Symbol mit dem Heiligen zu verföhnen, sich das Himmlische in einem sichtbaren Leibe augueignen. Aber aud die Beichte war manchen in Beimar anstößig. Bieland, den doch wohl niemand leicht für zu ängstlich im Chriftenthum halten wird, jagte ju mehreren Schauspiclern nach der ersten Borstellung der Maria Stuart: "Eure Maria Stuart mag ich nicht leiden; wenigstens gehe ich gewiß fünftig jedesmal heraus, wenn die Beichte fommt."

Als ein Wagnis wurde es in Deutschland bis zum. Beginn dieses Jahrhunderts angesehen, Lessings Nathan den Weisen über die Bühne zu führen, als sei der Inhalt des
seisen zur Aufführung nicht paslich. Denn man sah darin eine heimliche freigeisterische Gesinnung, die aus den Streitigkeiten des Dichters mit dem Haupthastor Göge in Hamburg, deren Fortsetzung das Konsistorium in Braunschweig untersagt hatte, hervorgewachsen, in diesem poetischen Werke ihren vollen Abschluß gefunden habe. Lessing selbst meinte im Jahre 1780, als das Stück eben vollendet war, daß er keinen Ort in Deutschland kenne, wo dieses Stück schon jetzt ausgeführt werden könne, daß er aber diesenige Stadt glück-

lich preise, in der es zuerst aufgeführt werde. Wie richtia ber Dichter gesehen hatte, beweift bas Unternehmen bes Schauspieldirectore Döbbelin, der 4 Jahre nach der Abfafjung des Stückes, 2 Jahre nach Leffings Tode, im Jahre 1783 es maate, jenen Preis und Ruhm für Berlin zu ac-Es war aber fein Unternehmen, wie der Erfolg zeigte, ein voreiliges und verfrühtes, denn bas Stud machte in den beiden ersten Vorstellungen am 14. und 15. Abril feinen Eindruck und die dritte Borftellung am 16. April mar gang leer. Und bod mar Dobbelin mit großen Buruftungen und einer trefflichen Ausstattung an bas Wert gegangen; aber außerdem, daß das Berliner Bublifum noch nicht fo weit war, ein Stud zu feben, bas bom Schauplat aus ber Religionsfreiheit bas Wort redete, war die Vortragsweise ber Schauspieler ohne die Ginfachheit, die das Stud verlangt, und ohne die Kenntniß, den wieder eingeführten Jambus ju fprechen.

Da wagte nun Goethe die Aufführung des Nathan am 28. Rovember 1801 und zwar auf Beranlassung Schillers, der ifen für Beimar bearbeitet hatte und erreichte damit eine außerordentliche Birkung, besonders durch den Monolog, in welchem Nathan über Saladins Frage sich besinnen soll, und die lange Erzählung von den 3 Ringen, der Perle des Gebichts. Benn daher die Tage nach der ersten Aufsührung zwei einander auf der Straße sich begegneten, so redeten sie davon so, als sei der Stadt ein Glück wiedersahren. So traßessings Prophezeihung bei Beimar ein. Beshalb die Stadt glücklich zu preisen sei, ist in der Abhandlung "der Bers

Drama" E. 60 angegeben worden. Wie zeitgemäß aber die Bahl des Nathan für das Beimarifdje Theater war, geht daraus hervor, daß es von hieraus gleich darauf über alle bedeutende Buhnen Dentichlands gieng, darauf blieb und öftere wiederholt murbe. In Berlin murbe ce im Mars 1802 nach ber Weimarifden Ginrichtung, welde Iffland fich hatte fommen laffen, aufgeführt. Wie man dort barüber bachte, geht aus einem Bericht hervor, two es heift: "Rimmermehr hätte ich mir einfallen laffen, daß Rathan dreimal furz hintereinander mit gang vollem Saufe und mit lautem Beifall würde gesehen werden." In Samburg fam Rathan, obgleich wie aus Schröders Scele geichrieben, erft 1803 auf die Bühne, da Schröder nicht mehr Direttor mar, und Seit biefer Beit wurde es überall auf aefiel ausnehmend. den Bühnen einheimisch, ein Beweis, wie die tolerante Be-' finnung allmählich fich verbreitet hatte.

Von andern Stücken, die religiöse Grundlage hatten oder biblische Gegenstände behandelten, wurden von Goethe noch einige aufgeführt, besonders in dem zweiten Jahrzehend des neuen Jahrhunderts, als die Bedrängnisse der Zeit den religiösen und firchlichen Sinn in Deutschland wieder weckten. Er brachte den 6. April 1811 den Saul von Alsieri, den Anebel bearbeitet hatte, den 21. September desselben Jahres Jephtas Tochter von P. Robert, den 17. Februar 1812 Jafob und seine Söhne von Düval, mit Musit von Mehül, buchstäblich die biblische Geschichte, wo Joseph seine Familie wiedersindet und sich ihr zu erkennen giebt, ein Stück, das den großen Beisall, den es erhielt, zum Theil der dramati-

ichen Musik verbankte, die gang einfach, gang patriarchalisch ift. Beim Morgengebete ber Israeliten wurde Alles jur Andacht hingeriffen; man fühlte einen fast unwiderstehlichen Drang, auf die Anice zu finken und mitzubeten. Die Tragodie Jephta von Robert verlor badurch, daß das gebildete Weimarische Bublifum, welches alle bedeutenden Stücke febr genau fannte, dem Berfaffer gar ju leicht nachtommen fonnte, wo er feine Geftalten, feine Situationen und Gefinnnugen her hatte. 1) Ebenjo gieng auch Anebele Saul nicht über die zweite Repräsentation. Der Bearbeiter wünschte ihn am 30. Januar, dem Geburtstage der Bergogin Luife, aufgeführt zu feben, ftatt beffen hatte Goethe ben ftandhaften Bring von Calderon anacient, wie er benn gewöhnlich jedes Jahr an diesem Kesttage ein Theaterstück zu geben pflegte, welches eine geschichtliche Bedeutung für die dramatische Kunft hatte. In so einem Kalle hielt Goethe Monate lang vorher strenge Leseproben; es galt hier insbefondere den Bang der trochäischen Recitation abwechselnd mit dem Bortrage der verschiedenen jambiichen Formen in einen wahrhaft musikalischen Zusammenhang des Ganzen zu bringen, daß dadurch die Auffassung des tiefern poetischen Inhaltes auf bas genufreichste unterftütt murde; ebenjo große Sorgfalt und Fleiß verwandte er auf die übrigen Broben. Ale nun die Aufführung erfolgte, that sich ein tiefer und mächtiger Gindruck über die Gemüther der

<sup>1)</sup> S. Goethes Brief vom 6. Dez. 1810 an die Frau von Grotthuß und Brief vom 8. Januar 1812 an dieselbe bei Barnhagen von Ense Berm. Schrift. 1 Thi. S. 644 ff.

Zuschauer fund, besonders poetische Raturen wurden daburd wunderbar angereat, fo daß die Begeisterung fie die Racht nach der Borstellung nicht schlafen ließ. So ergieng es Friedrich Rückert, der von Jena nach Weimar gekommen war. Schauspieler aber waren über den glanzenden Erfolg, dem fie gezweifelt hatten, gang verwundert, eine Erscheinung, die bei ben Calberonischen Stücken gewöhnlich eintrat: die Schauspieler jagten in der Regel, "der Geheimerath hege zwar große Erwartungen von dem Gindrucke, welchen das Stuck madien werde, er täusche sich aber hierin wohl, da ein solches Stück doch unmöglich einem gebildeten deutschen Bublifum gefollen fonne." Hier zeigte fich's recht deutlich, wie ein solches Kunstwerf der recitirenden Theaterfunst nur durch die Herrschaft und leitung eines wahren und gegen die blos darftellenden Kräfte übermächtigen Dichtergeistes reproducirt werden fonne. 1) Da das Stück großen Beifall erlangt hatte, wie fanm ein anderes auf der Beimarifchen Buhne, fo murde es dann in der gebildeten Gefellichaft Beimars viel beiprochen, dabei aber ale Schattenfeite deffelben bemerkbar gemacht, daß es eine prägnant fatholifde Dichtung mare, daß eine fanatische Gläubigkeit, ein blutkoftendes Streiten für den Simmel und viele andere Fremdheiten für uns darin hervorträten, und als vollends Johannes Schulz, der damals am · Gymnafium war, in einer Brojdire die religiöse Bedeutung

<sup>1)</sup> Mehreres, was hier sowie im Folgenden bemerkt worden ist, verbankt der Berjasser den ihm vom Herrn Schuldirektor Schubart gütigst mitgetheilten seinen und funstsunigen Erinnerungen aus dem alten Weimar.

beffelben hervorgehoben hatte, jo iprach Goethe feine Berwunderung darüber aus, bag man auf diesen stofflichen 3nhalt so viel Gewicht lege; er sehe in dem standhaften Bringen nur einen driftlichen Regulus, an dem das fo vollenbet fei, daß der Dichter Die Standhaftigfeit im Glauben vor unfern Augen entstehen laffe, bor unfern Angen gleichsam bie Märthrerfrone gusammenfige. Calderon hat in feinem standhaften Bringen gezeigt, bag ein driftliches Drama moglich fei, aber es ist and das einzige, was die Literatur aufzuweisen hat, und Schade ift es, daß Leffing es nicht gefannt oder beachtet hat, fouft wurde er sein icharftreffendes Urtheil andere gestellt haben. Er jagte nämlich in der Dramaturgie, bis ein Benins erscheine, der durch die That beweise, daß ein driftliches Traneripiel möglich fei, folle man dergleichen nicht aufführen, benn ber Chrift ale Chrift fei undramatifch. Seine Tugenden, die ftille Belaffenheit, die unveranderliche Sanftmuth widerstritten dem Geschäft der Tragodie, welches darin bestehe, Leidenschaften durch Leidenschaften zu reinigen. diese Aufgabe Calderon gelöst hat, darüber haben wir eine treffliche Ervosition von Immermann im 3. Bo. seiner Memorabilien. Aber auf die Berforperung diefes großen Drama durch die Runft fommt es an, wenn es tief und richtig empfunden werden foll, denn fouft fann das Bublifum leicht eine gelinde Langeweile ergreifen. Goethes Natur und Neigung für die feinsten und garteften Entwickelungen des 3nnern war besonders dazu geschickt, um bas Bodifte, was es giebt, darzuftellen, die Yauterung eines reinen Menichen in Das Reinfte, in die Seligfeit. In Berlin mmbe den 15. Of.

tober 1816 zum Geburtstage des damaligen Kronprinzen der standhafte Prinz zum ersten Male gegeben, aber nur ein kleiner Theil des Publikums faste die Dichterhoheit des Calderon, der größte blieb kalk, zumal da dem Ganzen der schöne Sinklang fehlte. Nur die beiden Wolffs, die vor kurzem von Weimar aus der Goetheschen Schule gekommen waren, er in der Rolle des standhaften Prinzen, sie als Prinzessin Phösnix, waren ausgezeichnet, besonders in der Scene, wo sie vereint spielten.

Roch andere Stude religiöfen ober biblifchen Inhalts wurden Goethe zur Aufführung vorgelegt, wie die beiden Dramen Moses und Luther von Klingemann, ein zweiter Buther 1817 von einem Unbekannten, und Johannes von Rrummadjer; er legte fie aber bei Seite. Bewöhnlich las ihm einacfandte Novitäten der Art fein Schreiber John vor und Goethe pfleate, wenn er bas Tendengiofe folder Stude durchmerkte, zu fagen: "Ich rieche schon das Christenthum."1) Ms Goethe das Rleiftsche Rathchen von Seilbronn, mas ihm sein treuer Sefretar Rrauter gubrachte, da es in Weimar viele entzückte, unter andern Falt und Schulg, und viele es auf der Bühne ju schen munichten, gelefen hatte, fagte er: "Ein wunderbares Gemisch von Sinn und Unfinn! Die berfluchte Unnatur!" und warf es in das lodernde Feuer des Dfens mit den Worten: "Das führe ich nicht auf, menn es auch halb Beimar verlangt." Rräuter mar erschrocken, weil er bas Eremplar geborgt hatte. War ihm ein foldes Stud

<sup>1)</sup> So erzählt Schubart.

religiösen Inhalts in der letten Zeit seiner Direktion angeslegentlich empsohlen, so übergab er es an den Oberkonsistosrial-Direktor Peucer zur Begutachtung.

Wenn unter ben damaligen Dichtern einer geeignet war, ein Religionsbrama zu dichten, so mar es Zacharias Schiller hatte dieß bei einem Befuch in Berlin Werner. erfannt und aab dadurd Jifland Beranlassung, Wernern um ein foldes zu ersuchen. Go entstand die Weihe der Kraft. Aber freilich Werner hatte nicht erreicht, was Schiller wollte, er follte durch eine folde Dichtung feine Phantafie beschränten lernen und Haltung gewinnen, um von den Auswüchsen bes Genius loszufommen. Als daher Goethe durch die Aufführung von Werners Wanda am 30. Januar 1808 mit bem Dichter in nabere perfonliche Berührung getommen mar, und Diefer erfreut über den Beifall, den feine Sarmatenfonigin wegen ihrer theatralischen Schönheit erhalten hatte, bei Goethe die Aufführung noch anderer seiner Dramen beantragte, wie des Rreuzes an der Oftjee, der Sohne des Thales, der Beihe der Rraft, da zeigte dieser eine Unzugänglichkeit für Die driftliche Richtung der romantischen Poefie; vielmehr rieth er Werner, Theaterstücke von kleinerem Umfange, etwa einaktige, zu bichten, zu beren Aufführung er fich im Boraus bereit erflärte. Goethe hatte damals eine große Borliebe für Die Bagatellenftude, welche um diese Zeit die Beimarische Bühne überflutheten und in Deutschland ganz gewöhnlich murben. Dun traf es fich, daß in einer Befellichaft bei Goethe, in der Werner auch war, aus den Zeitungen eine ichauerliche Criminalgeschichte vorgelesen wurde, welche mit einem besondern merkwürdigen Busammentreffen der Jahrestage berbunden mar; tiefe empfahl Goethe Wernern ale einen geeigneten und fruchtbaren Stoff zu einem fleinen einaftigen Tranerspiel, wie er ce von ihm wünschte. Werner gieng fogleich barauf ein und ichon nach einer Boche brachte er Goethen das befannte einaftige Traueriviel, den 24. Februar. 1) Boethe hatte, nach Leftung des Studes, die Möglichfeit fein gegebenes Bort guruckzunehmen, gern gejeben, wenigstens wollte er anfange baffelbe nicht vor das große Bublifum bringen, fondern vor einer ausgewählten Befellichaft und bei verschlossenen Thuren des Hauses geben, doch erfolgte endlich die öffentliche Aufführung und zwar am 24. Februar 1810, wie Goethe denn es liebte, durch folde beabsichtigte Zufälligfeiten bas Schauerliche einer Sache noch mehr bemerfbar ju machen, fowie er and unter den 11 Wiederholungen, Die bas Stud erfuhr, 3 bavon wieder auf den 24. Februar ber-Bei der ersten Aufführung, wie man erzählt, hatten viele Bersonen vor Entsetzen den Athem verloren, und die Belehrten Weimars waren gleich bei ber Sand, an Die Wirfung der Gumeniden in Athen zu erinnern; den tiefen Ginbruck, ben es an fich machte, steigerte die hohe Bollendung ber Recitation, welche Goethe burch nicht blos birigirende, jondern auch mühfam lehrende Thätigkeit feinem berühmten Runfttheater gegeben hatte. Der alte Wieland konnte fic indes nicht enthalten, Goethen über die Bulaffung biefes Stückes Borwürfe zu machen, und foll von ihm die Antwort

<sup>1;</sup> So ergahit Schubart.

erhalten haben: "Sie haben wohl Recht, aber man trinkt ja nicht immer Wein, man trinft auch einmal Brantwein."1) So ist Weimar auch die Urheberin der Schicksalstragobie und die Geburteftatte berfelben ber Gafthof jum Schwan in der Rähe von Goethe, wo Werner wohnte. Bur Berbreitung diefer Art von Dramen trug der damals hier angeftellte &. Baffow bei, der in einer Recenfion d. 3. f. d. eleg. W. den 24. Februar als einen, eine neue Epoche machenden Aufichwung unferer bramatifchen Dichtfunft, angesehen hatte. Freilich war der Geschmack des deutschen Bu- . . blifume an scharf brickelnde Gewürze schon gewöhnt und Dichter giengen leicht in die neue Richtung ein, bas Ralender-Schicffal über die beutsche Buhne schreiten zu laffen. 24. Februar Bernere folgte ber 29. deffelben Monate von Müllner und batd darauf der 24. Mai von Th. Körner, ebenfalls in 1 Aft nach Goethes Rath gedichtet, der aber einen umgekehrten tragifchen Effect machte, indem die kunftreich herbeigeführten Ralender-Schickungen vom Bublifum herglich belacht wurden. Bis auf Müllners Schuld, welche zuerst in Wien aufgeführt wurde, in Weimar aber später ben 31. Januar 1814 auf die Bühne fam, entfaltete fich bas Granfenhafte des Schicffale nicht weiter unter Goethe; benn Grillparzere Ahnfrau hatte body einen zu unheimlichen Spuf und einen zu blöden und blinden Inftinkt, der mit geiftiger Bürde und sittlicher Freiheit gar nichts gemein hat, als bag Goethe hatte Butritt gestatten fonnen.

<sup>1)</sup> So erzählt Schubart in ben Erinnerungen aus bem alten Weimar.

Täufdung treibt. Wollte die Schanfpielerin die höchfte Bahrheit erreichen und das Sacrament als foldes genießen, fo wurde die Buhne fich fofort in die Rirche felbst verwandeln und die Scheidewand zwischen Runft und Religion fallen. Schiller und Goethe ließen nur die Beichte fichen, freilich nicht genug für den afthetischen Ginn des Dichters, ber, nachdem Maria alles Zeitliche berichtigt hatte und ihrer Gunben entbunden war, in ihr bas Bedürfniß hervortreten läßt, fich durch ein außeres Symbol mit dem Beiligen zu verföhnen, fich das himmlische in einem fichtbaren Leibe gugu-Aber aud die Beichte war manchen in Beimar aneignen. stökia. Wieland, den doch wohl niemand leicht für zu ängstlich im Chriftenthum halten wird, jagte zu mehreren Schauspielern nach der ersten Borftellung der Maria Stuart: "Eure Maria Stuart mag ich nicht leiden; wenigstens gehe ich gewiß fünftig jedesmal herans, wenn die Beichte fommt."

Als ein Wagniß wurde es in Deutschland bis zum. Bezeinn dieses Jahrhunderts angesehen, Lessings Nathan den Weisen über die Bühne zu führen, als sei der Inhalt deselben zur Aufführung nicht paßlich. Denn man sah darin eine heimliche freizeisterische Gesinnung, die aus den Streitigkeiten des Dichters mit dem Hauptpastor Göge in Hamburg, deren Fortsetzung das Konsistorium in Braunschweig untersagt hatte, hervorgewachsen, in diesem poetischen Werfeihren vollen Abschluß gefunden habe. Lessing selbst meinte im Jahre 1780, als das Stück eben vollendet war, daß er feinen Ort in Deutschland kenne, wo dieses Stück schon jetzt aufgeführt werden könne, daß er aber diesenige Stadt glücks

lich preise, in der es zuerft aufgeführt werde. Wie richtig ber Dichter gesehen hatte, beweist bas Unternehmen bes Schauspieldirectore Döbbelin, der 4 Jahre nach der Abfasfung des Stückes, 2 Jahre nach Leifungs Tode, im Jahre 1783 es wagte, jenen Preis und Ruhm für Berlin ju ge-Es war aber sein Unternehmen, wie der Erfolg zeigte, ein voreiliges und verfrühtes, denn das Stud machte in den beiden ersten Vorstellungen am 14. und 15. Abril feinen Eindruck und die dritte Borftellung am 16. April mar gang leer. Und doch war Döbbelin mit großen Zuruftungen und einer trefflichen Ausstattung an das Wert gegangen; aber außerdem, daß bas Berliner Bublifum noch nicht fo weit mar, ein Stud zu feben, bas bom Schauplat aus ber Religionsfreiheit das Wort redete, mar die Vortragsweise der Schauspieler ohne die Einfachheit, die das Stück verlangt, und ohne die Renntniff, den wieder eingeführten Jambus zu sprechen.

Da wagte nun Goethe die Aufführung des Nathan am 28. Rovember 1801 und zwar auf Beranlassung Schillers, der if,n für Weimar bearbeitet hatte und erreichte damit eine außerordentliche Wirfung, besonders durch den Monolog, in welchem Nathan über Saladins Frage sich besinnen soll, und die lange Erzählung von den 3 Ringen, der Perle des Gebichts. Wenn daher die Tage nach der ersten Aufsührung zwei einander auf der Straße sich begegneten, so redeten sie davon so, als sei der Stadt ein Glück wiedersahren. So traßessings Prophezeihung bei Weimar ein. Weshalb die Stadt glücklich zu preisen sei, ist in der Abhandlung "der Vers

Drama" S. 60 angegeben worden. Wie zeitgemäß aber die Wahl des Nathan für das Weimarische Theater war, geht darans hervor, daß es von hierans gleich darauf über alle bedeutende Bühnen Deutschlande gieng, barauf blieb und öfters wiederholt wurde. In Berlin wurde es im Marg 1802 nach ber Beimarifchen Ginrichtung, welde Iffland fich hatte fommen laffen, aufgeführt. Wie man bort barüber bachte, geht aus einem Bericht hervor, wo es heift: "Rimmermehr hätte ich mir einfallen laffen, daß Rathan breimal furz hintereinander mit gang vollem Saufe und mit lautem Beifall würde gesehen werden." In Samburg fam Rathan, obgleich wie aus Schröders Seele gefchrieben, erft 1803 auf die Bühne, da Schröder nicht mehr Direftor mar, und Seit diefer Beit wurde es überall auf aefiel ausnehmend. den Bühnen einheimisch, ein Beweis, wie die tolerante Be-' finnung allmählich fich verbreitet hatte.

Von andern Stücken, die religiöse Grundlage hatten oder biblische Gegenstände behandelten, wurden von Goethe noch einige ausgeführt, besonders in dem zweiten Jahrzehend des neuen Jahrhunderts, als die Bedrängnisse der Zeit den religiösen und kirchlichen Sinn in Deutschland wieder weckten. Er brachte den 6. April 1811 den Saul von Alsieri, den Knebel bearbeitet hatte, den 21. September desselben Jahres Jephtas Tochter von L. Robert, den 17. Februar 1812 Jastob und seine Söhne von Düval, mit Musik von Mehül, buchstäblich die biblische Geschichte, wo Joseph seine Familie wiedersindet und sich ihr zu erkennen giebt, ein Stück, das den großen Beisall, den es erhielt, zum Theil der dramatis

ichen Musik verdankte, die gang einfach, gang patriarchalisch ift. Beim Morgengebete ber Bergeliten murbe Alles gur Andacht hingeriffen; man fühlte einen fast unwiderstehlichen Drang, auf die Aniee zu finken und mitzubeten. Die Tragodie Jephta von Robert verlor badurch, daß das gebildete Beimarische Bublifum, welches alle bedeutenden Stude febr genau fannte, dem Berfaffer gar ju leicht nachkommen fonnte, wo er feine Geftalten, feine Situationen und Gefinnnngen her hatte. 1) Ebenjo gieng auch Anebels Saul nicht über die zweite Repräsentation. Der Bearbeiter wünschte ihn am 30. Januar, dem Geburtstage der Herzogin Luife, aufgeführt zu sehen, statt deffen hatte Goethe den ftandhaften Bring von Calderon anacsett, wie er benn gewöhnlich jedes Jahr an diesem Festtage ein Theaterstück zu geben pflegte, welches eine geschichtliche Bedeutung für die dramatische Kunft hatte. In so einem Falle hielt Goethe Monate lang borber ftrenge Leseproben; es galt hier insbesondere den Gang der trochäischen Recita= tion abwechselnd mit dem Bortrage der verschiedenen jambischen Formen in einen wohrhaft musikalischen Busammenhang des Ganzen zu bringen, daß dadurch die Auffassung des tiefern poctischen Inhaltes auf das genufreichste unterstütt wurde; ebenso große Sorgfalt und Fleiß verwandte er auf die übrigen Broben. Als nun die Aufführung erfolgte, that sich ein tiefer und mächtiger Eindruck über die Gemüther der

<sup>1)</sup> S. Goethes Brief vom 6. Dez. 1810 an die Frau von Grotthuft und Brief vom 8. Januar 1812 an dieselbe bei Barnhagen von Ense Berm. Schrift. 1 Th. S. 644 ff.

Rufchauer fund, besonders poetische Raturen wurden dadurch wunderbar angereat, so daß die Begeisterung sie die Racht nach der Borstellung nicht schlafen ließ. So ergieng es Friedrich Rückert, der von Zena nach Beimar gefommen war. Schaufpieler aber waren über ben glänzenden Erfolg, an dem fie gezweifelt hatten, gang verwundert, eine Erscheinung, die bei den Calderonischen Stücken gewöhnlich eintrat: die Schauspieler fagten in der Regel, "der Geheimerath hege zwar große Erwartungen von dem Eindrucke, welchen das Stud maden werde, er täusche sich aber hierin wohl, da ein solches Stud doch unmöglich einem gebildeten deutschen Bublifum gefollen fonne." Sier zeigte fich's recht beutlich, wie ein folches Runftwert der recitirenden Theaterfunft nur durch die Herrschaft und leitung eines wahren und gegen die blos darftellenden Rräfte übermächtigen Dichtergeiftes reproducirt werben fönne. 1) Da das Stück großen Beifall erlangt hatte, wie tanm ein anderes auf der Weimarifden Buhne, fo wurde es dann in der gebildeten Gefellschaft Beimars viel besprochen, dabei aber ale Schattenseite beffelben bemerkbar gemacht, daß es eine prägnant fatholische Dichtung wäre, daß eine fanatische Blaubigfeit, ein blutfostendes Streiten für ben Simmel und viele andere Fremdheiten für uns darin hervorträten, und als vollends Johannes Schulz, ber damals am Gymnafium war, in einer Brojchure die religiöse Bedeutung

<sup>1)</sup> Mehreres, was hier sowie im Folgenden bemerkt worden ist, verbankt der Bersasser den ihm vom Herrn Schuldirektor Schubart gütigst mitgetheilten seinen und kunftsinnigen Erinnerungen aus dem alten Weimar.

deffelben hervorgehoben hatte, jo iprach Goethe feine Berwunderung darüber aus, bag man auf diesen stofflichen Inhalt so viel Gewicht lege; er sehe in dem standhaften Bringen nur einen driftlichen Regulus, an dem das fo vollendet fei, daß der Dichter die Standhaftigfeit im Glauben por unfern Augen entstehen laffe, bor unfern Augen gleichsam bie Märtyrerfrone zusammenfüge. Calderon hat in seinem itandhaften Bringen gezeigt, daß ein driftliches Drama möglich fei, aber es ist auch das einzige, was die Literatur aufzuweisen hat, und Schade ift es, bag Leffing es nicht gefannt oder beachtet hat, sonst würde er sein scharftreffendes Urtheil anders gestellt haben. Er fagte nämlich in der Dramaturgie, bis ein Benins erscheine, der durch die That beweise, daß ein driftliches Tranerspiel möglich fei, solle man bergleichen nicht aufführen, denn ber Chrift ale Chrift fei nudramatisch. Seine Tugenden, die stille Belaffenheit, die unveränderliche Sanftmuth widerstritten dem Geschäft der Tragodie, welches darin bestehe, Leidenschaften durch Leidenschaften zu reinigen. diese Aufgabe Calderon gelöft hat, darüber haben wir eine treffliche Exposition von Immermann im 3. Bo. seiner Memorabilien. Aber auf die Berforperung dieses großen Drama durch die Runft fommt es an, wenn es tief und richtig empfunden werden foll, denn fouft fann das Bublifum leicht eine gelinde Langeweile ergreifen. Goethes Natur und Reigung für die feinsten und gartesten Entwickelungen des Innern war besonders dazu geschickt, um das Höchste, was es giebt, darzustellen, die Yänterung eines reinen Menfchen in Das Reinste, in die Seligfeit. In Berlin mmbe den 15. Dftober 1816 zum Geburtstage des damaligen Kronprinzen der standhafte Prinz zum ersten Wale gegeben, aber nur ein kleiner Theil des Publikums saste die Dichterhoheit des Calderon, der größte blieb kalt, zumal da dem Ganzen der schöne Sinklang sehlte. Rur die beiden Wolffs, die vor kurzem von Weimar aus der Goetheschen Schule gekommen waren, er in der Rolle des standhaften Prinzen, sie als Prinzessin Phönix, waren ausgezeichnet, besonders in der Scene, wo sie vereint spielten.

Roch andere Stude religiofen ober biblifchen Inhalts wurden Goethe zur Aufführung vorgelegt, wie die beiden Dramen Moses und Luther von Klingemann, ein zweiter Luther 1817 von einem Unbekannten, und Johannes von Rrummadjer; er legte fic aber bei Seite. Bewöhnlich las ihm eingefaudte Rovitäten der Art fein Schreiber John bor und Goethe pfleate, wenn er bas Tendengiofe folder Stude durchmerkte, zu fagen: "Ich rieche schon das Christenthum."1) 218 Goethe das Rleiftsche Rathchen von Seilbronn, mas ihm sein treuer Sefretär Kräuter zubrachte, da es in Weimar viele entzückte, unter andern Falt und Schulg, und viele es auf der Bühne ju sehen munichten, gelesen hatte, fagte er: "Ein wunderbares Bemisch von Sinn und Unfinn! Die verfluchte Unnatur!" und warf es in das lobernde Feuer des Ofens mit den Worten: "Das führe ich nicht auf, menn es auch halb Beimar verlangt." Kräuter mar erschrocken, weil er das Exemplar geborgt hatte. War ihm ein folches Stück

<sup>1)</sup> So erzählt Schubart.

religiösen Inhalts in der letten Zeit seiner Direktion angeslegentlich empfohlen, so übergab er es an den Oberkonsistosrial-Direktor Beucer zur Begutachtung.

Wenn unter ben damaligen Dichtern einer geeignet mar, ein Religionsbrama zu dichten, so mar es Bacharias Schiller hatte dieß bei einem Besuch in Berlin erfannt und aab dadurch Jifland Beraulassung, Wernern um ein foldes zu ersuchen. Go entstand die Weihe der Kraft. Aber freilich Werner hatte nicht erreicht, was Schiller wollte, er follte durch eine folde Dichtung feine Phantafie beschränfen lernen und Haltung gewinnen, um von den Auswüchsen bes Benius loszukommen. Als daher Goethe durch die Aufführung von Werners Wanda am 30. Januar 1808 mit dem Dichter in nabere perfonliche Berührung gefommen mar, und Diefer erfreut über ben Beifall, ben feine Sarmatenfonigin wegen ihrer theatralischen Schönheit erhalten hatte, bei Goethe die Aufführung noch anderer seiner Dramen beautragte, wie des Kreuzes an der Oftjee, der Söhne des Thales, der Weihe der Kraft, da zeigte dieser eine Unzugänglichkeit für die driftliche Richtung der romantischen Poefie; vielmehr rieth er Werner, Theaterstücke von kleinerem Umfange, etwa einaktige, zu dichten, zu deren Aufführung er sich im Boraus bereit erflärte. Goethe hatte damals eine große Borliebe für Die Bagatellenftude, welche um Diese Zeit Die Beimarische Bühne überflutheten und in Deutschland gang gewöhnlich wurden. Run traf es fich, daß in einer Gesellschaft bei Goethe, in der Werner auch war, aus den Zeitungen eine fcauerliche Criminalgeschichte porgelesen murbe, welche mit einem

befondern merkwürdigen Rusammentreffen der Jahrestage berbunden war; tiefe empfahl Goethe Wernern ale einen geeigneten und fruchtbaren Stoff zu einem fleinen einaftigen Tranerspiel, wie er es von ihm wünschte. Werner gieng sogleich darauf ein und ichon nach einer Woche brachte er Goethen das befannte einaftige Traueriviel, den 24. Februar. 1) Boethe hatte, nach Lefung bes Studes, die Möglichfeit fein gegebenes Bort guruckzunehmen, gern gejeben, wenigstens wollte er anfangs baffelbe nicht vor das große Bublifum bringen, foudern vor einer ausgewählten Befellichaft und bei verschloffenen Thuren des Haufes geben, doch erfolgte endlich die öffentliche Aufführung und zwar am 24. Februar 1810, wie Goethe benn es liebte, durch folde beabsichtigte Zufalligfeiten das Schauerliche einer Sache noch mehr bemerfbar ju machen, fowie er auch unter ben 11 Wiederholungen, Die bas Stud erfuhr, 3 bavon wieder auf den 24. Februar ver-Bei der ersten Aufführung, wie man erzählt, hatten viele Bersonen vor Entsetzen den Athem verloren, und die Gelehrten Weimars waren gleich bei ber Sand, an Die Wirfung der Eumeniden in Athen zu erinnern; ben tiefen Ginbruck, den es an fich machte, steigerte die hohe Bollendung ber Recitation, welche Goethe burch nicht blos birigirende, sondern auch mühsam lehrende Thätigkeit seinem berühmten Runfttheater gegeben hatte. Der alte Wieland konnte fich indes nicht enthalten, Goethen über die Zulaffung biefes Stückes Vorwürfe zu machen, und soll von ihm die Antwort

<sup>1)</sup> So ergahlt Schubart.

erhalten haben: "Sie haben wohl Recht, aber man trinft ja nicht immer Bein, man trinft auch einmal Brantwein."1) So ist Weimar auch die Urheberin der Schicksalstragobie und die Geburtoftatte berfelben ber Gafthof jum Schwan in der Rähe von Goethe, wo Werner wohnte. Bur Berbreis tung dieser Art von Dramen trug der damals hier angeftellte F. Baffow bei, der in einer Recenfion d. B. f. d. elea. W. den 24. Februar als einen, eine neue Epoche machenden Aufschwung unjerer bramatischen Dichtfunft, angefehen hatte. Freilich war der Geschmack des deutschen Bu . . blifums an icharf brickelnde Bewürze ichon gewöhnt und Dichter giengen leicht in die neue Richtung ein, das Ralender-Schicffal über die deutsche Buhne schreiten zu laffen. 24. Februar Bernere folgte ber 29. deffelben Monate von Müllner und bald darauf der 24. Mai von Th. Körner, ebenfalls in 1 Uft nach Goethes Rath gedichtet, ber aber einen umgekehrten tragischen Effect machte, indem die kunftreich herbeigeführten Ralender Schickungen vom Bublifum heralich belacht wurden. Bis auf Müllners Schuld, welche zuerst in Wien aufgeführt wurde, in Weimar aber später ben 31. Januar 1814 auf die Bühne fam, entfaltete fich das Granjenhafte des Schicffale nicht weiter unter Goethe; benn Grillparzers Ahnfrau hatte body einen zu unheimlichen Spuf und einen zu blöden und blinden Inftinkt, der mit geiftiger Burbe und sittlicher Freiheit gar nichts gemein hat, als bag Goethe hatte Butritt gestatten fonnen.

<sup>1)</sup> So erzählt Schubart in den Erinnerungen aus dem alten Weimar.

Hätte Werner statt der Schicksalstragödie mit klarem schaffenden Dichtergeifte ein magvolles religiofes Drama aufgestellt, Die beutsche Literatur und Runft hatte ben größten Gewinn daugn gehabt. Denn die Richtung auf das Religiole ift acht deutich und in dem Religiolen muß die Tragödie der Deutschen ihren Gipfel erreichen, gerade fo, wie man für die Malerei die bildliche Darftellung des Göttlichen und Beiligen als ben Aulminationspunkt ihrer Wirksamfeit bezeichnet, um mit Paldamus (das deutsche Theater der Begenwart S. 122) ju reben. Denn wo, heift es, wenn nicht in der biblifchen Beschichte alten und neuen Testaments und in der ganzen Rirchengeschichte will man die Urbilder mahrer Seelengroße, des Glaubensmuthes, der Selbitverläugnung, der über alles Irdische, ja das Leben selbst triumphirenden Liebe finden? oder wo Begebenheiten, die alle Forberungen, wie feit Aristoteles an die tragische Fabel gemacht worden find, fo erfüllen? Bas ift unter andern rührender und augleich erhebender ale ber Tod eines Martyrers, aus beffen Blute alle Blumen des Glaubens, der Liebe und Hoffnung auffprieken? wo wollen wir denn endlich die dem antifen Schicfialespiele entgegenzustellende driftliche Tragodie hernehmen, wenn nicht aus dem Gebiete, wo eine liebende Vorsehung über die finstern Mächte der Erde und des Tobes regiert, mo der Himmel jur Erde niedersteigt und fie heiligt, wo die Menschheit unter bem Schrecken des Leidens und des Todes jo troftend und herrlich verklärt wird? Oder aweifelt man an der Wirfung folder Gegenstände? vertraue man dem Gegenftande und dem religiofen Inhalte

nicht zu viel und glaube nicht, daß bas Stück allein bestvegen gefallen muffe. Man febe zugleich auch barauf, baf ein folches Stud, mas auf die Beforderung der Andacht und frommer Erhebung gerichtet ift, jugleich ein Meifterstück ber Runft und der Boefie fei, daß es alle Runftforderungen, Die man in unfern Tagen an große bramatische Werke zu machen gewohnt ist, erfülle. Freilich muß sich dann auch in den Theaterverhältniffen manches andern, wenn die Rirche als Mutter sich nicht von der Tochter als einem Weltkinde fortwährend abwenden, fondern in ein engeres Berhaltnif zu ihr von neuem treten foll. Denn in dem Chriftenthum und somit in der Kirche liegt durchaus feine Feindschaft gegen Poefie und Runft. Aber die Tochter muß ihre Buftande und Berhältnisse wohl ordnen, sie muß die achte Dichtung und Runft pflegen, welche reine eble Sitte lehrt; fie muß Benoffen haben, die fich nicht blos Birtuofität, fondern auch einen driftlichen edlen Sinn jum Biele bes Strebens feten; fie muß eine Einrichtung treffen, welche eine höhere Norm anerkennt als ihren materiellen Bortheil, als Bermischung ber verschiedenen Gattungen, wie des Tragifchen und Burlesten, benn ihr buntes Allerlei, was fie zur Unterhaltung aufstellt, gefährdet den reinen guten Beschmad, wenigstens sollte fie, wie schon Schillers Gebanke war, ein eignes Haus für die Tragödie bauen und religiöfe Tragödien nur an hohen Fest= tagen barin aufführen.

Und fo schließe ich mit den Worten Goethes in Wilshelm Meisters Lehrjahren: "Das Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel gehabt; sie sollten, dunkt mich, nicht mit ein274 Das Beilige auf ber Beimarifchen Buhne unter Goethe.

ander habern. Wie fehr ware ju wunschen, daß an beiden Orten nur durch eble Menschen Gott und Natur verherrlicht wurden."

## Christiane Reumann.

(Goethes Euphrosnne.)

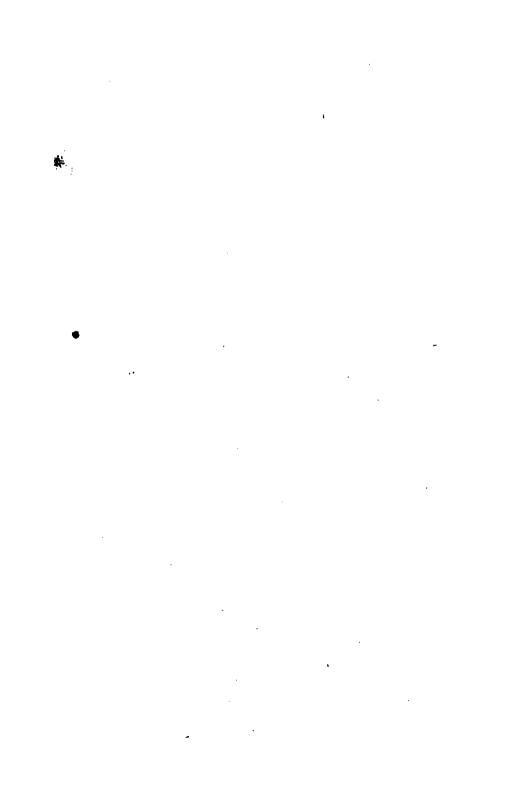

Christiane Neumann, verehelichte Becker, war am 22. Sept. 1797 in Weimar gestorben, noch nicht 20 Jahre alt, da sie am 15. Dezember 1778 in Krossen das Licht der Welt erblickt hatte. Schwerzlich war das Gefühl der Trennung für alle, welche die Bedeutung dieses schönen jugendlichen Lebens kannten, das die zarteste Liebe und Fürsorge und die weiseste Kunst nicht vermochten in der rauhen Luft des irdischen Daseins zurückzuhalten. Wie allgemein der Schwerz um sie war, zeigte sich den 26. Sept. am Begräbnistage; aus der Rähe und Ferne waren Trauernde gekommen, um die zu früh Dahingegangene zu ehren, die ihnen so oft Geist und Gemüth erfreut und gehoben hatte. Die Versammelten gaben ihr das stattlichste und ehrenvollste Grabgeleit, das Weimar seit lange gesehen.

Der geistliche Herr, an der Stadtsirche als Diakonus damals thätig, der würdige Zunkel, ehrte, mit dem segnenden Auge bedauernder Liebe dem Zuge gefolgt, am Grabe die Entschlummerte durch Anerkennung ihres reinen sittlichen Wandels, ihrer stillen anspruchslosen Bescheidenheit und ihrer

Liebe zur Gintracht und zur Berträglichkeit mit ihren Runftsgenoffen.

Die Herren und Damen von der Bühne hielten bald darauf am 29. Sept. unter freundschaftlicher Mitwirkung der Herzoglichen Kapelle eine öffentliche Todtenfeier, zum Besweiß, wie sehr ihnen allen die Verstorbene lieb gewesen war. Die Trauermusik, die Chöre, die Vekränzung der in einer sansten Mondscheinsscene aufgestellten Urne, das seierliche Streuen der Blumen von den langsam um die Urne herumzgehenden Mitgliedern und vor allem die mit tieser Empfinzdung vom Herzen zu Herzen schön gesprochene Rede des Herrn Vohs, welche der damalige Bibliotheks-Registrator Bulpins gedichtet hatte, waren rührende Zeichen der Achtung gegen die Verstorbene, an welchen die übrige Versammlung den lebhaftesten Antheil nahm.

Und der kunstreiche Vorstand des Theaters, Goethe, das mals gerade abwesend in der Schweiz bei Meher in Stäsa, beschloß gleich, als er die traurige Nachricht von dem Tode seines Lieblings mitten in den Gebirgen erhielt, ihr Andensten durch eine Dichtung zu verewigen. "Liebende, schreibt er unterm 25. Oktober an Böttiger, haben Thränen und Dichster Rhythmen zur Ehre der Todten". Das ist die Elegie Euphrosphe, eine Dichtung 1) von antik-klassischem Gepräge,

<sup>1)</sup> Gleich im Oftober 1797 begonnen, kam sie erst im Juni des solgenden Jahres zur Bollendung und erschien zuerst im Schillerschen Musen-Alm. auf das Jahr 1799. S. Goethes Werke 43 S. 234. Briefe von und an Goethe u. s. w. Herausgegeben von Riemer. S. 65 und Riemers Mittheilungen über Goethe 2. S. 561. Bgl. Biehoffs Erklärung des Gedichts Euphrosune. 2. Bd. S. 351 ss.

ähnlich der letzten Elegie des Propertius, sonst an viele Stellen Homers, namentlich in der Nekuia erinnernd. Der Dichter läßt den scheidenden Geist mitten zwischen den dustern Gebirgsmassen zu sich heranschweben, um von ihm die kindelichen Worte dankbarer Erinnerung und den Auftrag zu verenehmen, ihn nicht ungerühmt zu den Schatten hinabgehen zu lassen, da nur die Muse dem Tode einiges Leben zu geswähren vermöge.

Auch andere hatten ein liebreiches Andenken für die Berftorbene. Gine Elegie widmete ihr Dr. Arnold, im Steednerpart gedichtet; ihre Biographie gab berfelbe im Gothaer Theater-Ralender auf das Jahr 1800 und der mackere Chr. Theodor Musfulus verherrlichte fie durch die Schrift: Euphrofune. Leben und Denkmal. Gine Weihnachtsgabe 1836 für die Erholungsgesellschaft. Aug. Roberstein in feinen bermifchten Auffagen zur Literaturgeschichte und Aesthetif S. 93 bis 113 fpricht von Goethes Euphrospne als Gelegenheitsgedicht und von der Chriftiane Neumann als Arthur. Bulett gab noch Hermann Hartung die gehaltreiche Schrift: Euphrosyne. Manuscript für Freund Diezmann mit dem gelungenften Bildnif der Chriftiane Amalie Louise Beder. (Goethes Euphrofyne). und Couard Benaft widmete das fechfte Capitel bes erften Theile aus bem Tagebuch eines alten Schauspielers hauptfächlich ber Chr. Neumann Becker, worin viel Interessautes, Charmantes, hie und da auch Biguantes sich findet, besonders aber hat Ernft Basqué einen reichfliegenden Quell von Nachrichten über Christiane Neumann-Becker aus den Theater-Aften fprudeln laffen, für die wir fehr bankbar find.

Liebe zur Gintracht und zur Berträglichkeit mit ihren Kunftgenoffen.

Die Herren und Damen von der Bühne hielten bald darauf am 29. Sept. unter freundschaftlicher Mitwirfung der Herzoglichen Kapelle eine öffentliche Todtenseier, zum Beweiß, wie sehr ihnen allen die Verstorbene lieb gewesen war. Die Trauermusif, die Chöre, die Befränzung der in einer sansten Mondscheinsscene aufgestellten Urne, das seierliche Streuen der Blumen von den langsam um die Urne herumgehenden Mitgliedern und vor allem die mit tieser Empfindung vom Herzen zu Herzen schön gesprochene Rede des Herrn Vohs, welche der damalige Bibliothess-Registrator Bulpius gedichtet hatte, waren rührende Zeichen der Achtung gegen die Verstorbene, an welchen die übrige Versammlung den lebhaftesten Antheil nahm.

Und der kunftreiche Vorstand des Theaters, Goethe, damals gerade abwesend in der Schweiz bei Meher in Stäsa,
beschloß gleich, als er die traurige Nachricht von dem Tode
seines Lieblings mitten in den Gebirgen erhielt, ihr Andenken durch eine Dichtung zu verewigen. "Liebende, schreibt er
unterm 25. Oktober an Böttiger, haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten". Das ist die Elegie
Euphrosphne, eine Dichtung 1) von antik-klassischem Gepräge,

<sup>1)</sup> Gleich im Oftober 1797 begonnen, kam sie erst im Juni des solgenden Jahres zur Bollendung und erschien zuerst im Schillerschen Musen-Alm. auf das Jahr 1799. S. Goethes Werke 43 S. 234. Briefe von und an Goethe u. s. w. Herausgegeben von Riemer. S. 65 und Riemers Mittheilungen über Goethe 2. S. 561. Bgl. Biehosse Erklärung des Gedichts Euphrosune. 2. Bd. S. 351 ss.

ähnlich der letzten Elegie des Propertius, sonst an viele Stellen Homers, namentlich in der Nekuia erinnernd. Der Dichter läßt den scheidenden Geist mitten zwischen den düstern Gebirgsmassen zu sich heranschweben, um von ihm die kindslichen Worte dankbarer Erinnerung und den Auftrag zu versnehmen, ihn nicht ungerühmt zu den Schatten hinabgehen zu lassen, da nur die Muse dem Tode einiges Leben zu geswähren vermöge.

Auch andere hatten ein liebreiches Undenken für die Berstorbene. Gine Elegie widmete ihr Dr. Arnold, im Steednerpart gedichtet; ihre Biographie gab derfelbe im Gothaer Theater-Ralender auf das Jahr 1800 und der mackere Chr. Theodor Mustulus verherrlichte fie durch die Schrift: Euphrofyne. Leben und Denkmal. Gine Weihnachtsgabe 1836 für die Erholungsgesellschaft. Mug. Roberstein in feinen vermifchten Auffagen gur Literaturgeschichte und Aefthetif S. 93 bis 113 fpricht von Goethes Euphrosune ale Gelegenheitsgedicht und von der Chriftiane Neumann als Arthur. lest gab noch Bermann Bartung die gehaltreiche Schrift: Suphrofyne. Manuscript für Freund Diezmann mit dem gelungensten Bildnif der Christiane Amglie Louise Beder. (Goethes Euphrofnne). und Eduard Benaft widmete bas fechfte Capitel bes erften Theile aus bem Tagebuch eines alten Schauspielers hauptfächlich ber Chr. Neumann Becker, worin viel Juteresfautes, Charmantes, hie und ba auch Piquantes fich findet, besonders aber hat Ernft Basqué einen reichfliegenden Quell von Nachrichten über Chriftiane Neumann-Beder aus den Theater-Atten fprudeln laffen, für die wir fehr dankbar find.

Unterricht, Lesen von Büchern, Umgang und Gespräche mit Gebildeten befriedigten ihr reges Berlangen nach Geistesbildung. Ihr natürliches Gefühl für das Schöne, Wohlanftändige, Schickliche wurde in der gebildetsten Umgebung entwickelt und allmählich besestigt. Fast alse Männer von Besbeutung in Weimar, Männer von der verschiedensten Art waren der kleinen Christel zu irgend einer Zeit zugethan geswesen. Um nur einige zu nennen, sie kannte Musäus, Wiesland, Knebel, Einsiedel, ihre Gespräche liebte Schiller, wenn er von Jena kan, sie hatte mit Goethe, wie mit einem väterlichen Freunde, in langer, vertrauter Verbindung gestanden; auch unter den gebildeten Frauen gab es viele, welche ihr ihre Gunst geschenkt hatten.

Unter Diefen gunftigen Lebensverhaltniffen tam Chriftigne Neumann jur Reife; fie murde gefordert in der Entwickelung ihrer Anlagen, gehoben in ihrer Bildung, und das Berrliche war dieß, daß hinter dem Berftande nicht das Gemuth, binter ber Geschicklichkeit und weitern Bervollfommnung nicht Die Bescheidenheit jurudstand, vielmehr wuchs gerade mit ber Reife des Beiftes die Anspruchlofigfeit und Dilde ber Gefinnung, es wuchs die Anmuth und Liebenswürdigfeit, bie ihr so eigen war, und achte Beiblichkeit und Burde trat in jeder Richtung ihres Erscheinens, ihres Strebens, ihres Urtheils hervor. Diefer eble, liebensmurbige, aute Sinn trug herrliche Früchte im Leben; er zeigte fich, ale fie nach dem Abgang von Bellomo beim nen gebildeten Softheater mit ihrer Mutter gurud geblieben war, benn ihr Bater, ber nach dem Billen Rarl Augusts Leiter und Führer ber neu

ausammentretenden Gesellschaft werden follte, war den 25. Februar 1791 in Folge großer Anftrengung und effectvollen Spieles geftorben; er zeigte fich ferner, ale fie mit ihrer Mutter und Geschwistern allein lebte und amar in knappen Berhältniffen, ba beibe nur 5 Thaler wöchentliche Bage hatten; er bemährte fich in jener ftrengen Bewiffenhaftigfeit, womit fie ihre Geschäfte und Bflichten als Mitalied des Theaters auffafte und erfüllte, benn jede Rolle, welche die Direktion ihr anvertraute, führte fie willig und fleifig aus, ohne zu fragen, ob fie nicht eine bedeutendere und dankbarere betommen fonnte; er zeigte fith außerdem in dem gludlichen Sausftande, den fie dem Manne ihres Bergens bereitete, in jener fich hingebenden und aufopfernden Liebe, mit der fie die ihr geschenkten Rinder aufnahm und pflegte, in der uneigennütigen und arglofen Freundlichkeit, welche alle, mit welchen fie im Leben fich berührte, nachrühmen mußten. Diefer Sinn verherrlichte fich auch in ber Beduld und dem Bertrauen, womit sie sich dem Ungemach bes Lebens und ben mancherlei Brüfungen, die fie in ihrer Kamilie erfuhr, mit starter Seele unterwarf, und julet felbft eidend ihr foftbares Leben allmählich dahin ichwinden fah.

Dabei war sie empfänglich für schuldloses Bergnügen, war eine Freundin heiterer Unterhaltung, zumal im engern Zirkel; die Freuden des Naturgenusses und des ländlichen Lebens, wie sie denn gern in Lauchstedt sich aushielt, und Familienfreuden waren ihr eine erwünschte Lebenswürze.

Noch eine holbe Ausstattung hatte sie von der Natur empfangen, eine hochst wohlklingende Stimme; es waren

Tone, fo rein wie Glocentone, mit denen fie manchmal beim Bortrag von Theaterreben und fonft bei ihrem Spiel die Ohren und Gemüther bon Jung und Alt entzudte. Und fo verdiente fie ale eine ber lieblichften Erscheinungen im Leben und auf ber Buhne, als ein rein fittliches Befen, harmlos und wohlwollend, bon allen, bie fie fennen gelernt hatten, alle Achtung und Anerfennung: die milbe Rube im Meugern, unter ber fich eine warme und tiefe Empfindung im Innern bara, die Anmuth, die auf ihrem Gefichte, in ihren Bemegungen und über ihren Reben ausgegoffen mar, die Burde und Rindlichkeit, fo glücklich in ihrem Wefen bermählt, jogen mit fukem und edlem Reize die Bergen on. Daher murbe fie Euphrofine genannt, eine von den Grazien, die Frohfinn und Beiterfeit bradite. Man meint, Die junge Frau Beder, Christiane Neumann, habe diefen Ramen Gubbrofpne betommen nach dem tragi-fomischen Märchen "bas Betermannchen" 1fter und 2ter Theil, in je vier Aufzügen, mit Daufif von Joseph Weigl, von dem der erste Theil am 17. und der aweite am 27. Mai 1797 in Weimar gegeben und in Lauch ftedt, mahrend des Sommeranfenthalts, wiederholt murbe. In diesem Marchen ift fie ein munteres Wefen, bas bie icone Welt genießt mit heitern Bliden, ben Grafen Rudolf von Westerburg für sich gewinnt, bann betrogen wirb, wie bas auch andern auf Beranlaffung bes unruhigen und boshaft geschäftigen Betermannchens begegnete. Das Stück ist nach einem Roman von Spieß bearbeitet. Diefe Meinung ift jedoch nicht ficher begrundet, ba bas Marchen, ohne Bebeutung, erft in dem Jahre 1797, furz vor der Beder Tod,

gegeben wurde. Dabei ift zu beherzigen, daß mehrere Dichstungen diesen Ramen führten, und liebliche, anmuthige junge Frauen Euphrospnen genannt wurden.

All biefes Schone und Gute nun, mas Chriftiane Reumann in ihrer Berfonlichkeit gludlich vereinigte, manbte fie Beim Beginn der Borftellungen des Sofder Bühne zu. theaters noch nicht 13 Jahre alt, aber ichon ziemlich erwachfen, trat fie in Kinderrollen auf, ben 7. Mai gleich in ben Jägern von Iffland als Barbel, Tochter ber Wirthin ju Leuthal, welche ihre Mutter Madame Neumann darftellte; fie gab ihre Rolle in aller Naivität und Gemächlichkeit, sowie fie fpater, älter und größer geworben, bas Natürliche und Ginfache ber Bflegetochter des Oberförsters Kriederike als Gegenbild der gezierten und anspruchsvollen Amtmannstochter Kordelchen fehr gut barftellte. Außerdem, bag fie andere junge Dabchen gab, wie in ber Boffe "ber Mondfaifer" ein junges Landmädchen, kommt sie oft als Bage vor, und zu Bagen wurden gewöhnlich junge ftattliche Madden genommen, wie in bem Trauerspiel "Elfride" bom Legationerath Bertuch, im "Graf bon Effer", in dem Schausbiel "Elife bon Balbera", ebenfo in "Don Rarlos".

Wie sie nun bemüht war in allen den Rollen, die ihr anvertraut wurden, Beweise ihres natürlichen Aunstberuses zu geben, und Freuden zu schaffen und zu erhöhen, indem man sie schon gern auftreten sah und sprechen hörte, welcher Segen von ihr auf andere Genossen ausgieng durch ihr künstliches Walten unter denselben und durch ihr Borbild: das läßt sich nur einsehen, wenn alle die Rollen, die sie in frühefter Beit fpielte, angeführt und im Gingelnen burch. genommen werben fonnten. Goethe führt in feiner Guphrofone, um ju individualifiren und feine Darftellung ine geborige Licht zu feten, die Rolle des Arthur in Shakespeares "Rönig Johann" an, ben er ber jungen Neumann felbft ein-Mit feinem Taft hat er biefe gewählt, in ber Boraus, ficht, die Neumann fonne ihrer Ratur und Bemuthebeschaffenheit nach ein volltommner Arthur werden, wie ihn Shatesbeare fich gedacht habe und unternahm es, fie mit großer Sorgfalt in dem ju unterrichten, mas längere Erfahrung ihm als bas Rechte in ber Schauspieltunft gezeigt hatte. ftellte er nach dem Berfahren der alten bildenden Runftler einen Ranon auf, infofern bie andern Mitfpielenden nach ihrer Urt und Beife fich richten und auf fie hinblidend eine borläufige Anleitung für ihr eigenes Spiel, wie für die Sarmonie bes Busammenspiele erhalten follten. Und so fand Goethe, nach eigener Angabe, bei jedem Stud ben Schauspieler heraus, den er als einen in seiner Rolle Bilbsamen am meiften beachten zu muffen meinte, und an bem fich bie andern heranbilden follten, um den Darftellungen allen innern Halt, alle Harmonie, alles organische Leben zu ertheilen. Regeln der Theorie, mußte er mohl, halfen hier nichts, wenn fie nicht auf bem Wege ber fünstlerischen Praxis, bon ber Seite ber lebendig finnlichen Anschauung hatten zugänglich gemacht werden konnen. Diese praktische Unterweisung, welche er bei bem fo schwierigen Shakespeareschen Stude mit ber jungen Neumann vornahm, trug viel dazu bei, bag die Aufführung gelang, wenn sie auch nicht vollständig befriedigte, 1787 beim Beginn der Borstellungen einen von Schiller, wie man sagt, gedichteten Prolog als Göttin der Gerechtigfeit (Justitia). Sie sprach ihn vor dem Iffsandischen Schauspiel "Bewußtsein" in 5 Aften, welches eine Folge von "Berbrechen aus Ehrsucht" ist und des jungen Ruhberg Lage nach seiner Entsernung aus dem Baterlande und der Trennung von seiner Familie schildert. Die junge Sprecherin erfreute und entzückte, und die Herzogin Amalia malte sie in Del in demselben Kostüm, wie sie als Institia aufgetreten war und schenkte das Bild an den oft in Weimar anwesenden Prinz Georg von Dessau, der das junge heitere Mädschen sehr schäuste und lieb gewonnen hatte.

Mit einem andern Prolog zu dem Luftspiel "Alte Zeit und neue Zeit" bon Iffland, ben 7. Oftober 1794, nicht ben 6. Oftober 1797, wo Frau Becker nicht mehr lebte, von Dieser jungen Frau im Charafter des Jafob; ben fie spielte, vorgetragen, gewann fie die Gunft und Liebe des Bublifums. Der Brolog ift zuerst scherzhafter Art, indem er auf ihre Berhältniffe hindeutet, daß fie jett verheirathet fei und doch Satob heifen und ein Anabe fein folle, was tein Menfch glauben werde, am wenigsten wer fie ale fleine Chriftel mit fei= ner Freundschaft, oder feiner Gunft beglückt habe. "Erft ift man flein, wird größer, fagt fie, man gefällt, liebt - und endlich ist die Frau, die Plutter da, die selbst nicht weiß, mas fie ju ihren Rindern fagen foll." Dann herbortretend, begruft sie die Stadt als Pflegerin alles Guten, als Schirmerin und Beforberin ber Bewerbe, der Wiffenschaft und Runfte und wo der Geschmad die dumpfe Dummheit langft

Als schöne jugendliche Gestalt mit lieblicher Stimme und einnehmendem Bortrag wurde unsere junge Schauspielerin gern zu Prologen und Epilogen als Wortsührerin gebraucht. So sprach sie, sast selbst noch ein Kind, in der Mitte vieler Kinder, am Schluß des ersten Jahres den 31. Dez. 1791 nach der Aufführung der Oper "Die Eifersucht auf der Probe" von Ansossi den Epilog, der sich so anfängt:

Sie haben uns herausgeschickt, die Jingsten, Zum neuen Jahr ein freundlich Wort An Euch zu bringen. Kinder, sagen sie, Gesallen immer, rühren immer; geht, Gesallt und rührt! Das möchten denn die Alten, Die nun dahinten stehen, auch so gern, Und wollen hören, ob es uns gelingt.

Dieser Epilog, von Christiane Neumann am Schluß des Jahres 1791, wie die Theaterzettel melden, vorgetragen, und schon im Märzheft 1792 der Deutschen Monatsschrift erschienen und somit ins Publikum gekommen, aber in den Ausgaben der Goetheschen Werke fälschlich dem letzten Dezember 1792 zugetheilt, an welchem Tage keine Vorstellung war, bildet mit den beiden Prologen vom 7. Mai und 1. Oktober ein schönes Ganze, und kaum konnte würdiger und zweckmässiger dieses erste Jahr eingeleitet, fortgeführt und beschlossen werden. Was sich von den ersten Anfängen und der ersten Richtung der Gesellschaft, von dem Vestreben zu gefallen, von ihrer Freude Vessall zu ernten, von ihren Leistungen und sür den Zweck der Bildung und Erreichung eines freundlichen Verhältnisses zwischen ihr und dem Publikum sagen ließ, hat Goethe in einsachen und treffenden Worten gesagt. Am wirks

samsten in dieser Hinsicht mochten die herzlichen Wünsche der Christiane für das Glück der Familien sehn, das ihnen Häuslichkeit und Liebe, Freundschaft und Vertraulichkeit gewähren mögen, aber sie dienen nicht blos dazu, die Gesellschaft dem Publikum lieb und werth zu machen, sie sind zugleich auch zum bessern Gedeihen der Kunst gesprochen, da nur Freiheit des Gemüthes, Fröhlichkeit und Muth, wenn der Zuschauer diese Stimmungen aus dem häuslichen Kreise mitbringt, ihn am ersten geeignet und geneigt machen, in dem Spiel der Bühne die reine Lust, welche die Kunst verlangt, zu suchen und zu sinden. Nach den guten Wünschen der Christiane für das Wohl der Familien sind die letzten Worte, die sie spricht, solgende:

Und so gesinnt, besuchet dieses Saus, Und sehet, wie vom User, manchem Sturm Der Welt und wilder Leidenschaften zu. Geniest das Gute, mas wir geben können, Und bringet Muth und Heiterkeit mit euch; Und richtet dann mit freiem reinem Blick Uns und die Dichter. Bessert sie und uns; Und wir erinnern uns in späten Jahren Wit Danf und Freude dieser schönen Zeit.

Solche Theaterreden, im Mund der jungen Schauspielerin höchst angenehm, weil sie mit dem Hauche herzlicher Bärme, mit Sinn und Bedeutsamkeit vorgetragen wurden, machten jedesmal einen tiefen Eindruck auf die Gemüther, in Weimar, Lauchstedt, Audolstadt, Ersurt, kurz, wo sie nur immer gehört wurden; sie (diese Reden aus dem Jahren 1791 bis 1794) haben alle, wie Schiller den 24. März 1800 schreibt, einen eigenen und dabei durchaus so hübsch häus-

3m Grof. Rophta von Goethe fpielte fie die Richte ber Marquife und erfreute burch ihr naibes, ausbruchvolles Spiel; im Raufchden bon Bretner gab fie bas eilfjährige Julchen, das in aller Raivität, schon geputt, endlich unit bem Buniche herbortritt, fie möchte nun and heirathen. In ber Schausvielerschule von Beil aab fie den luftigen Schlorum, eine Art Theaterdiener. In bem tragi-tomifchen Darden "Die glücklichen Bettler" von Gozzi, am 14. Januar 1792 aufgeführt, mas Goethe hatte umarbeiten laffen, um die Gemüther aus der Gewöhnlichkeit in eine höhere Belt zu verfeten, gab fie die Norradine, die Geliebte von Usbeck, bes Ronigs bon Samartanda. Sie war gang geeignet, bie Darftellung durch einen lebendigen Sinn für feine Uebertreibung und für das Bhantaftische und Kabelhafte zu beseelen. Ber fennt nicht bas Gurlithum, Diefe Befühlsichwarmerei, bie fich über Sitte und conventionelle Form des Lebens hinwegfest? Unfere Schauspielerin mäßigte bas Anftogige, mas die Gurli in den Indianern in England von Kotebue hat: ebenso wußte sie in ber Sonnenjungfran bem Charafter ber Rora die Täuschung des Unbewuften und Ungekunftelten auf eine angenehme Beise zu ertheilen. In bem damaligen Lieblingeschauspiel "Graf Benjowety" ift Afanafia, Die Tochter des Gouverneurs, mit ihrer Sentimentalität und Gemuths tiefe, auch eine Art von Gurli, die in ben Schluffcenen. manches fagen und thun muß, was ohne Milberung bie fanfte Beiblichkeit verlett. Auch gefiel bas Madchen von Marienburg, Chatiuta, die oft erschien, als Rolle unfrer Schausvielerin febr.

Ein merkwärdiges Jahr im Leben der Chriftiane war bas Jahr 1793; benn mit bem 1. April hörte beim Softheater die "Firma Fischer und Rompagnie" auf, um einen Ausbruck Rarl Augusts zu brauchen : mit Gifcher, dem Bortreter und Bertreter ber Gesellschaft, ber nämlich nicht blos Regisseur mar, giengen 12 Mitalieder ab und bie Gesellschaft, gar bald wieder durch neue complettirt, nahm einen Aufichwung jum Sohern und Bekern, wie bas auch Eduard Genaft aus bem Tagebuche eines alten Schauspielers be-Chriftiane Neumann trat von diefer Zeit an in grofiere und bedeutendere Rollen ein: aber mertwürdig für fie war insbesondere diefes Jahr noch dadurch: fie wurde mit Beinrich Beder am 18. Juli 1793 in Salle getraut, mabrend die Gefellschaft in Lauchstedt sich aufhielt, und bildete bann mit ihrem Manne, ber in ber Oper als Tenor und im Schausbiel ichon bamals als Romiter glänzte, und mit ihrer Mutter und jungern Schwester Benriette Neumann gufammen eine wahre Kunftlerfamilie, die fich gegenseitig förderte und unterftütte. Das Glück ber jungen Frau wurde jedoch gestört durch ben Tod ihrer Mutter am 13. April 1795. Sie behielt die Schwester Benriette bei fich, die ebenso fcone Befichtszüge hatte, als fie voller Beift und leben und Phontafie war, besonders durch ferrliche Stimmmittel ausgestattet, als ein musikalisches Genie galt, da sie jede Oper, die fie hörte, gleich nachsingen tonnte, dazu ein großes Nachahmungs. talent befaß, mit bem fie jeden Schauspieler frabbant cobirte und im brolligen Uebermuth die Stimmen und das Benehmen ber verschiedensten Berfonen nachahmte. Und boch bafte

fie weber ju einer Sangerin, noch ju einer Schauspielerin, benn ihr icones Gesicht mar burch Blattern gerriffen und burch ben Berluft des rechten Auges entftellt. Der Gatte Chriftianens, Beinrich Beder, eigentlich Beinrich von Blumenthal, aus Berlin stammend, hatte für die Schauspielfunft eine folche Liebe und Begeisterung, daß er seinen abligen Namen mit einem bürgerlichen vertauschte, früher schon, ebe er nach Weimar fam, wo ihm bei feiner Anftellung Goethe zur Bflicht machte, das Geheimnik über seine adlige Herkunft niemandem zu entbecken, weil, wenn nicht in Weimar, doch in Lauchstedt, wo Breufischer und Gachsischer Abel jur Badezeit gahlreich fich aufhalte, mancherlei Unannehmlichkeiten und Störungen baraus entstehen fonnten. Diefer Gifer fur die Runft und feinen Beruf zeigte sich auch an seinem Hochzeitstage, an welchem er bon Salle jurudgefehrt Abends in Lauchstedt in bem Schauspiel "Der Frauenstand" von Iffland als Rath Berg auftrat. Nur die junge Frau hatte Ferien bis jum 1. Aug., wo fie im "Better von Liffabon" von Schröber jum erften Male als Krau Becker in der Rolle der Charlotte, Wagners Tochter zweiter Che, erschien, ein Chenbild ihrer Mutter, put - und mannsüchtig, bazu läppisch und albern — ein seltsamer Anfang einer jungen, liebenswürdigen Frau, die ähnliche Rollen sonft nicht spielte. Dann trat fie den 4. August als Amalia in den Räubern auf.

Wie schon früher bemerkt, hatte sie jett ihr Rollengebiet erweitert, namentlich spielte sie manche Rolle, welche die Frauen Mattstedt und Amor besessen hatten. Doch waren es meist Rollen, welche sich in der Darstellung der bürgerlichen Wirklichkeit und hausbackenen Moral bewegten, ohne alle ideale Auffassung und freie afthetische Behandlung, manche aber hatten einen boetischen Sauch, viel Karbe und Frische und was die Hauptfache mar, eine gewiffe Draftit in ber Charatterzeichnung. In Lessingschen Studen fam fie jest in ungeftörten Befit bon "Emilia Gallotti", bon "Minna bon Barnhelm" und amar fpielte fie diefe fcmierigen Rollen mit Beifall; lettere mit Anmuth und rührender Gemuthlichkeit, hie und da auch mit schalkhaftem humor. Sie gab Lottchen im "Deutschen Hausbater", die Angelifa in dem "gramöhnischen Chemann" bon Gotter, Die Sophie in dem "Fähndrich", Die Marie, Tochter bes Baffenschmidts Stadinger in bem alten beutschen Ritterluftspiel "Liebhaber und Rebenbuhler in einer Berson", Sophie in den "Advokaten", die Wilhelmine in "All ju fcharf macht fchartig", die Luife Rubberg in "Berbrechen aus Ehrsucht", Frau Rosa in "Dienstpflicht" von Iffland, bas empfindungsvolle, schwärmerische Mäbchen Luife in "Urmuth und Edelfinn". Ueberhaupt wenn funftlofe Bemutheart und einfache Erziehung, Unschuld und Berglichkeit, Sittfamfeit, Unftand und edles Gelbftgefühl die Sauptzuge einer Rolle ausmachten, fo mar Frau Beder gang bafur geeignet, benn alle biefe Eigenschaften befaß fie in einem hohen Grabe und sie erwarben ihr die Liebe und Achtung eines jeben, der fie fannte und auf der Buhne gefehen hatte.

Musgezeichnet war auch die junge Schauspielerin in dem Ritterstück von Hogemann "Dtto der Schütze" als Elisabeth, Tochter Dietrichs, regierenden Grafen von Eleve. In ihrem Spiel truten sanste Weiblichkeit, tiese Empfindung und suße

Schmarmerei besonders hervor; fie trug auch viel bagu bei, baf bei ber Borliebe bes Bublifums für Ritterftucke, Die in garm , Brunt und Meukerlichkeiten fonft hauptfachlich Beifall fuchten, biefe burch Keinheit und Bahrheit im Ausbruck ber Empfindungen wirtfam wurden und eine gute Aufnahme und öftere Bieberholung finden fonnten. Chenio leate Frau Beder in die Rolle der Amalia in Schillers Räubern fcmarmerifches Gefühl und innige Rührung und gewann alle Berzen. Auch Abälling ber große Bandit, das berühmt und berüchtigt geworbene Schauspiel von Beimich Bichotte, welches einer übermuthigen Studentenlaune feine Entstehung verdanfte, gab der Frau Beder Gelegenheit, durch ihr gartes und feines Spiel die oft emporenden und grellen Scenen und die im eigentlichen Sinne bes Worts überraschenden Analleffecte, - ber Bandit brudt oft ein Biftol ab - ju milbetn und für ben Schreden, ben bie Bufchauer hatten, einigen Erfat Als Rofamunde von Rorfu, Richte bes Dogen bon Benedig, war fie in diesem Stud ein bon Liebe fcmarmendes Madden; ihrem Spiele ftand die Ratur fchwefterlich zur Seite, besonders wo Rosamunde mehr ihr gartfühlendes Berg, als ihre Soheit anerkennen lief. stellte Fran Beder bie Prinzessin Cboli in Schillers Don Carlos bar? Als ein feuriges, Liebe athmendes Mädchen. aber auch voller Eitelkeit. Wer anders als Krau Beder tonnte im Samlet die Ophelia fpielen? Oft erichien fie in bem ichonften Lichte als Marianne in Goethes Geschwiftern. Sie fpielte hier mit fo viel Natur, Ginfalt und Bragie, daß fte alle hinrig. Als Rlarchen, Egmonts Beliebte, fpielte

Frau Beder (ben 25. April 1796) mit richtigem Gefühl und feelenvollem Ausdruck. Sie ftellte bas treue Bild eines innig liebenden und durch den Gegenstand feiner Liebe gehobenen Bürgermädchens bar, bas alles außer feiner Leidenschaft vergift, für die ju fterben es bereit ift. Iffland, ber als Goft damale den Egmont gab, war in feiner Rolle nicht fo bebeutend als Fran Beder in ber ihrigen. Weimar follte erft eine vollkommene Darftellung biefes Wertes feben, als Dels den Egmont gab und Madame Wolff als Rlarchen hervor-Wer anders als Frau Beder konnte in dem lange trat. Zeit zurückgestellten Julius von Tarent von Leisewit die Blanta, eine fehr schwierige und angreifende Rolle, fpielen? Das Stud mard aufgeführt am 26. November 1796. Eine der letten Rollen, welche Frau Beder einstudierte und durchführte (8. Nov. 1796), war die Ifabella in ben Onalgeistern von Bed. Es ist biefes Luftsviel gewiß eins ber geistreichften, bas wir befigen und bas auch in feiner veranderten Bestalt feinen Urfprung von Shafespeare nicht verläugnet. Frau Beder spielte hier mit Anmuth und Laune und empfahl fich damit dem liebevollen Andenten der Weimaraner, besonders in Scenen, wo fie im Bechfel bes Tons und ber Stimmung die reichen Mittel ihres Talents anwenden konnte. Ueberhaupt wo es auf Seelenmalerei ankam, war Fran Becker Meisterin. Mit vieler Jovialität, weiblicher Schelmerei gab fie die Sophie in ber Adsfteuer 1795; ein nedischer Ton war gut angebracht, wenn sie ihren fomischen Liebhaber ben Umtmann aufzog. In Rabale und Liebe von Schiller, welches Stud in Beimar unter Goethe nie aufgeführt murbe,

wohl aber in Lauchstedt, wohin es die Sprubeljugend von Halle gewaltig zog, stellte Frau Beder die Louise, Tochter des Stadtmusitus Miller, vortrefflich dar. Schönheit, Keinsheit und Liebenswürdigkeit, dabei Maßhalten im Affest zeicheneten sie aus. Daß sie in der Darstellung der Seelenstimmungen vorzüglich war, das hatte sie in der Rolle der Emilia Galotti schon früher gezeigt, da, wo sie ihre Liebe zu dem Prinzen betämpft und sie dennoch im Sturm der Leidenschaft gegen ihren Willen verräth, dann in der Scene, wo sie durch ihren Bater stirbt.

Nach der Aufführung des Julius bon Tarent murde Frau Becter bon einer ichweren Bruftfrantheit ergriffen, bon welcher fie nicht wieder böllig befreit werden konnte. fpielte im Jahre 1797 noch einige leichte Rollen, und wenn fie fich fräftiger fühlte, wohl auch bedeutendere, wie die Ophelia, die Rosamunde, die Chatinta; reifte im Sommer mit der Gesellschaft nach Lauchstedt, wohin sie so gern gieng, bon ber Luftveränderung Beil und Kräftigung erwartend. Dafelbst spielte fie noch einigemal, aber leider am 31. Juli ihre lette Rolle, bie Marie im Liebhaber und Rebenbuhler von Ziegler. Mit großer Borficht und Sorgfalt wurde fie im August von Lauchstedt nach Weimar gurud gebracht und gepflegt; fie ftarb aber, nachbem fie noch ben Schmerz gehabt hatte, ihre zweite am 15. Juni 1796 geborene Tochter burch ben Tob (am 24. August) au verlieren. Die erstae. borene (am 9. Juni 1794) war Corona Beder, fpater perehelichte Berner, als vortreffliche Sangerin gerühmt.

Mit dem Scheiden der Frau Beder berlor bas Thea-

ter seine geseierte erste Liebhaberin, seine ausgezeichnete Helbin, welche mit der idealen Haltung das Reinmenschliche verband. Die Liebhaberin wird angedeutet, wenn es in der Elegie Bers 106 heißt: "Goethe habe die Frau Becker so frühe in rührenden Rollen die Sprache der Liebe und des Schmerzes gelehrt." Auf die Heldin aber deuten die Worte hin, welche Bohs, der oft mit der Frau Becker zusammen auftrat, in der zu ihrem Andenken gehaltenen Rede spricht:

Und nun! Nicht mehr werd' ich, mit ihr bereint, Den Kampf ber Leibenschaften malen.

## Und weiter die Worte :

Hier faht Ihr sie so oft in stiller Trauer beben Und ihren Thränen folgten gern die Euren nach, hier saht Ihr ihre Augen glänzen, Benn, ringend sie nach Beisalls Kränzen, Die hohen Worte bentend sprach, Die Goethens hoher Sinn und Leisewigens Seele Ihr zu ber Darstellung gefällig liehen.

Gleich darauf wird auch der Frau Becker erheiterndes Talent im Lustspiele gerühmt. Bohs sagt:

hier lieh fie frohen Stunden, jum Entfliehen, Des Scherzes Schwingen; dem Spiele ihre eigne reine Seele, Weun fie in Ifflands ober Ilngers Seele fprach.

Wäre es möglich gewesen, eine so vielseitige und ausgezeichnete Schauspielerin unter den Lebenden zu erhalten, die Direktion würde Alles gethan haben. Zunächst ließ ihr Goethe eine Erleichterung zukommen, indem- in manche ihrer Rollen andere einkraten, wie die Frauen Wehrauch, Bohs, die Demois. Amalie Malkolmi, die Jagemann, die erst vor kur-

zem bon Mannheim gefommen mar: Die Frau Beder follte nur in einzelnen Rollen fpielen, die ihr beliebten. 218 aber auch so jedes Spiel eine Anstrengung für fie war und ihr ichabete, wollte Boethe, wie Rirms berichtet, fie gang bom Spielen bispenfiren, um vielleicht ihr Leben ju retten und bachte daran, einen baffenden Erfat für fie zu finden. Empfohlen hatte Fischer, der frühere Führer der Gesellschaft, feine Unverwandte Demoifelle Tillh; "fie hatte, hief es, ein ansprechendes theatralifches Meugerliche, einen ichonen Buche, ein reines, harmonisches Organ, einen guten Dialett; fie fonnte in die Rollen der Frau Becker eintreten, und wurde biese gewiß erreichen, wo nicht übertreffen." Sie fam - und gefiel nicht. Huch bietet Rirms, dem Goethe mabrend feiner Abwesenheit von Beimar die Geschäfte beim Theater übertragen hatte, den beiden Demoif. Roch, der altern und jungern, Unftellung auf drei Jahre an; die Mutter berfelben, Kranzista Romana Roch, eine brave Schaufvielerin, mar in Weimar, als das Schloß abbraunte und gieng dann nach Gotha. Kirms fam durch diefe mit etwas zu großer Feinheit betriebenen Berhandlungen in Berdrieklichkeiten mit dem Bormund der beiden Mädchen, Chr. Bilh. Opit, der die Beimarifchen Engagementeversuche am Ende übel ausleate und als unsaubere verdächtigte. Auch Elisabeth Schlanzowstn, eine Bflegetochter ber Mutter Schröders, bei bem fie eine gute Schule erhalten hatte, jugleich eine fcone Frau, trat in Lauchstedt für die franke Becker, wie auch in Rudolftadt einigemal ein; nach bem Ableben derfelben fpielte fie in Beimar den 24. September 1797 die Obbelia und manche andere Rolle, aber ohne rechtes Gelingen, da fie an Zerstreutheit litt; wohl auch nicht fo talentvoll war, als man meinte. Sie wurde im Jahre 1800 entlassen, in traurigen Liebes= umständen fümmerlich lebend. 1) Madame Burgdorf bot fich zum Fach der ersten Liebhaberinnen als der Afanasia, der Chatinta, der Rosamunde und in der Ober zu einer Bamina, Uzemire u. dgl. an, und wurde engagirt, da fie bei der noch ziemlich frischen Jugend, hubschen Figur und besonders gutem Organ die Hoffnung hegen ließ, fie werde, zumal wenn fie fich dem Unterricht der Corona Schröter unterziehen wurde, das Kach der Frau Becker wieder besetzen konnen. Aber auch ihr Bemühen blieb fruchtlos; fie wurde entlaffen zu Neujahr 1799, machte aber in der nächsten Zeit der Direktion noch große Noth. Und fo wurden noch einige zu den Rollen ber Frau Beder verwendet, doch ohne den erwarteten Erfolg. Daher entstand die Meinung, die Frau Becker werde nimmermehr ersett werden. Indeft muß beim Theater, wie auch in andern Lebensstellungen, nie jemandem einfallen zu glauben, oak ein Borzüglicher, wo er auch hervortrete, nicht erfett merben fonne.

In Bezug darauf läßt Goethe die Guphrospne in dem Gedicht gleiches Namens Bers 107 sagen:

Andere fommen und gehn; es werden dir Andre gefallen, Selbst dem großen Talent drängt sich ein größeres nach. Aber du, vergesse (vergiß) mich nicht! Weun Gine dir jemals Sich im verworrnen Geschäft heiter entgegen bewegt, Deinem Winke sich sügt, an deinem Lächeln sich freuet, Und am Platze sich nur, den du bestimmtest, gefällt,

<sup>1)</sup> Bergl. Schröders Leben bon Meyer. II. Thl. 1. Abth. S. 184.

Benn fie Fleiß nicht spart, noch Mühe, wenn thätig ber Kräfte, Selbst bis zur Pforte bes Grabs, freudiges Opfer fie bringt, Guter! dann gebenkest Du mein und rusest auch spät noch: Euphrosyne, sie ist wieder erstanden bor mir!

Bemerkenswerth sind auch Goethes Worte, die er an Böttiger schreibt: "Sie war mir in mehr als einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Lust fürs Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen und meine Mädchen und Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente geben, aber für mich kein anmuthigeres." Issland, welcher 1796 in Weimar Gastrollen gab und Gelegenheit hatte, sie zu bemersken, sagte von ihr: "sie könne Alles, denn nie werde sie in den künstlichen Rausch von Empfindsankeit, das verderblichste Uebel unserer jungen Schauspielerinnen, versinken." Und Bieland, der sie oft sah, sagte: "wenn sie noch einige Jahre so sortschreite, werde Deutschland nur Eine solche Schauspielerin haben."

· Mochte sie aber in ihrer Kunst noch größer sehn, mochte sie ihr schönes, natürliches Talent mit einem jugendlichen Liebreiz und einer liebenswürdigen Persönlichseit verbinden, die hohe Achtung, Anerkennung und Liebe, die sie bei ihrem Tode sand, würde nicht so allgemein gewesen sein, wenn sie nicht durch einen reinen sittlichen Wandel und durch ein freundliches und anspruchsloses Wesen im Leben sich ausgeszeichnet hätte.

Das Denkmal, welches Goethe feinem Liebling, der Frau Becker, von den bei der Todtenfeier auf der Bühne und den durch die später eröffnete Subscription eingegangenen Beiträgen errichten ließ, arbeitete Prosessor Döll') in Gotha aus Seeberger Stein nach einer Zeichnung, welche Heinrich Mehrer entworsen hatte. Charlotte von Schiller schreibt über daffelbe an die Freifrau von Gleichen-Rußewurm unter dem 9. April 1800: "Heute habe ich der Becker Monument gesehen, das auf einem Hügel steht, mit lauter Büschen umgeben. Es ist nichts, was sie gerade bezeichnen könnte, angebracht. Die Masten am Kand der zugespitzten Säule bezeichnen allein die Schauspielerin. Um die Säule herum stehen die Jahreszeiten, die sich die Hände reichen, im Resief."

Und Adolf Schöll in dem oben angeführten Auffat giebt folgende Beschreibung: "Im Gehölz des Parks jenseits der Im erhebt sich auf einem Würfel eine Säule, deren Bulft mit den Zodiakalbildern, der Schaft mit den Reliefgestalten der Horen geschmückt ist. Oben an der Säule verbindet ein Schleier heitere und tragische Masken und ihren Knauf macht ein Pinienapsel, der nach alter Symbolik so die Grazbestrauer bezeichnet, wie, als Krone des Thyrsus, die bezgeisternde Kunst. Der Würfel hat zwischen Gewinden die einsache Inschrift: Euphrosynen."

Das Denkmal und beffen Bedeutung kennen jest wesnige. So frug eines Tages, als mehrere Personen im Ers

<sup>1)</sup> Die briefliche Berhandlung zwischen Goethe und Professor Döll in Bezug auf das Denkmal hat Hermann Hartung in seiner Euphrosinne S. 13 und 14 aus den Beimarischen Theaterakten zuerst bekannt gemacht.

holungsgarten, wo jett das Monument steht, gelegentlich zusammengekommen waren, einer den andern: Ist das eine Fürstin, der hier das Denkmal errichtet ist und heißt sie Euphrosyne? Allerdings, antwortete ein Kundiger, ist es eine Fürstin und wo sie regiert, herrscht Frohsinn und Heist terkeit.

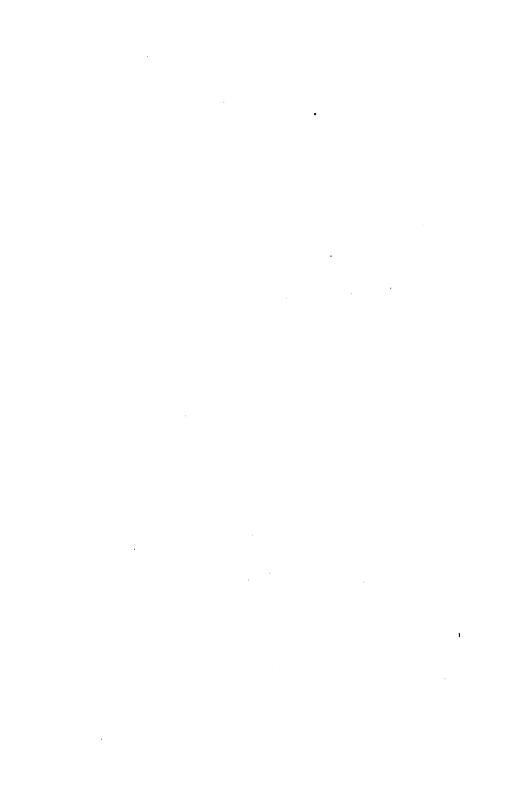

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

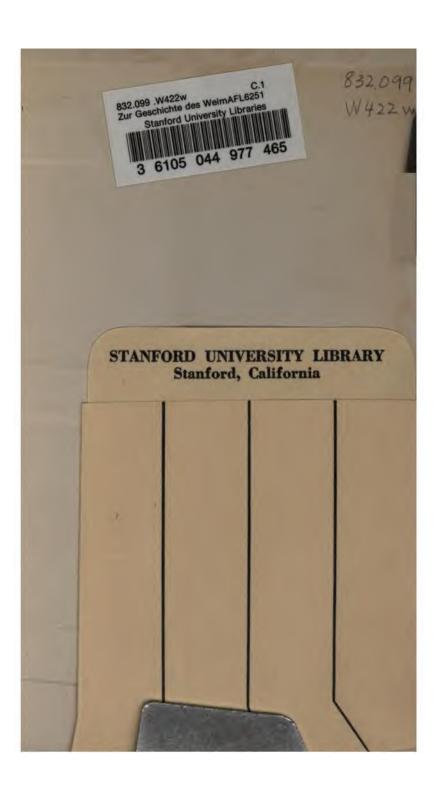

